

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



FRE W.

Digitized by Google



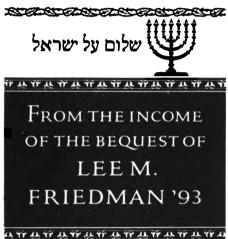











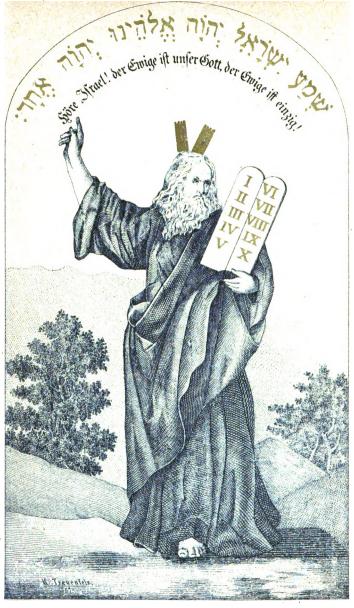

Digitized by Google



### Bebet= und Undachtsbuch

für israelitische Frauen und Mäbhen.

Von

Jacob Freund,

Behrer an ber Religionsicule ber Synagogen-Gemeinde gu Breslau.

Mit Beiträgen

von

Dr. J. Seiger, Dr. M. Südemann, Dr. M. 308l und Frofeffor Dr. M. J. geog.

Achte vermehrte und verbefferte Auflage.

**Greslau** Berlag von Wilhelm Jacobsohn u. Comp. 1894.





L. FRIEDMAN

### וּתְּתְפַּצֵׁל חַיָּה וַתּאמַר: עָלַץ לִבִּי בַּיהֹיָה אֵין־הָרוֹש כַּיהוָה כִּי־אֵין בִּלְתָּךְּ וְאֵין צוּר בַּאלהַינוּ:

Und hanna betete und sprach: Mein herz ift frohlich in bem herrn.

Reiner ift heilig, wie ber Herr, benn keiner ist außer Dir und kein Fels wie unfer Gott.

(1. Buch Sam. Rap. 2. V. 1 u. 2)



## Dem feligen Andenken

seiner

verklärten Mutter

# Fran Rebecka Freund

in bankbarer Liebe

gewibmet

oom

Verfussey.

### Vorwort zur ersten Austage.

Bei der Herausgabe dieses Buches in der vortheilhaften Lage, von einem vorhandenen Bedürfniß reden zu können, bin ich jedoch keineswegs ber Meinung, daß man durch nur ein einziges demselben abhelfen Es ift dies, neben vielen anderen Gründen, ichon deshalb unmöglich, weil jedes derartige Gebet= buch, ob mit oder ohne Absicht des Verfassers. Gepräge einer gewissen religiösen Richtung an trägt und so gang gewiß nur einem Theile der Anbächtigen genügen kann. In dieser Boraussetzung unterlasse ich es auch, mich über Auswahl, Anordnung, Form und Inhalt der Gebete näher auszusprechen, und muß ich in dieser Beziehung das Urtheil ruhig erwarten und alle abweichenden Ansichten als gleichbe= rechtigt gelten lassen. Bielleicht auch werden dieselben mir für fünftig Gelegenheit geben, manchen Fehler zu Das Sine nur alaube ich erwähnen zu muffen, daß, tropdem ich mich in dem ersten Theile in den Sabbath= und Festgebeten -- oft und mit vieler Vorliebe dem Inhalte unferer alten Gebete an= aeschlossen habe, es nicht im Entferntesten in meiner Abssicht liegen konnte, dieselben ersetzen zu wollen. Gebetbuch ift felbstverftändlich nur zum beliebigen Gebrauche nebenher bestimmt. Dem regelmäßigen Verlauf des Gottesdienstes zu folgen, dafür sind auch für die des Heberälschen unkundigen Mädchen und Frauen deutsche Gebet-Uebersetzungen hinreichend vorhanden.

In der Aussprache der hebräischen Ueberschriften konnte ich einige Willkürlichkeiten nicht vermeiden, weil ich von der herkömmlichen Weise nicht abweichen wollte.

Nächst dem Vorangehenden will ich nun aber dieses Vorwort zur Erfüllung der angenehmen Pflicht benutzen, den hochgeehrten Herren, die in freundlicher Weise durch ihre Beiträge meine Arbeit unterstützt und wesentlich gefördert haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen und ihrem Antheil das Ursprungs-Zeugniß auszustellen: Sämmtliche Friedhosgebete sind von Herrn Rabbiner Dr. Geiger in Frankfurt a. M., sämmtliche Festbetrachtungen, wie im Inhaltsverzeichniß bemerkt, von den Herren Rabbiner Dr. M. Güdemann in Wien, Rabbiner Dr. M. Joël in Breslau und Prossen, Rabbiner Dr. M. Levy ebenfalls in Breslau. Die Todtenseier ist mit Erlaubniß des Herrn Verlegers den Gebetbüchern von Geiger und Joël entnommen.

Möge Gottes Segen mit meinem Buche sein, so baß die andächtigen Empfindungen der Betenden recht oft durch dasselbe einen wahrheitsgetreuen Ausdruck finden.

Breslau, im Mai 1867.

Der Berjaffer.

# Inhalt.

### A. Deffentlicher Gottesdienft.

#### Sabbath= und Festgebete.

|                                                     | Seite      |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Die Feste des Herrn. (Levy)                         | 3          |
| I. Gebete für den Sabbath.                          |            |
| Beim Cintritt in bas Gotteshaus                     | 7          |
| Gebete für den Sabbathtag                           | 8          |
| Nischmath                                           | 17         |
| Gebet                                               | 21         |
| Beim Herausheben der Thora am Sabbath               | <b>2</b> 3 |
| Gebet bei Berfündigung bes Neumonds                 | 24         |
| Daffelbe                                            | 25         |
| II. Gebete für die Freudenfest                      |            |
| 1. Das Paffahfeft.                                  |            |
| Festbetrachtung am Passahfeste. (Joël)              | 26         |
| Beim Eintritt in bas Gotteshaus. (An Festtagen ober |            |
| bei festlicher Gelegenheit)                         | 29         |
| Gebet am Borabend bes Paffahfestes                  | 29         |
| Gebet am Bassahfeste                                | 31         |
| Die Hallel-Pfalmen                                  | 34         |

|                                                |    |   |   | sette.     |
|------------------------------------------------|----|---|---|------------|
| Beim Berausheben der Thora am Paffahfefte .    |    |   |   | 39         |
| Frühlingsgebet am erften Tage bes Paffahfestes |    | • |   | 40         |
| 2. Das Wochenfest.                             |    |   |   |            |
| Festbetrachtungen am Bochenfeste. (Joel)       |    |   |   | 44         |
| Gebet am Borabend bes Wochenfestes             |    |   |   | 47         |
| Gebet am Wochenfeste                           |    |   |   | 49         |
| Die Gesetzgebung am Sinai                      |    |   |   | 53         |
| 3. Das Hüttenfest.                             |    |   |   |            |
| Festbetrachtungen am Büttenfeste. (Joël)       |    |   |   | 57         |
| Gebet am Borabend bes Suttenfestes             |    |   |   | 59         |
| Gebet am Hüttenfeste                           |    |   |   | <b>6</b> 2 |
| 4. Das Schluffett.                             |    |   |   |            |
|                                                |    |   |   | 65         |
| Gebet am Schlußfeste                           |    |   |   | 68         |
| Gebet am Simchas Thora                         |    |   |   | 71         |
| III. Gebete für die eruften Fefte              |    |   |   |            |
| 1. Das Neujahrsfest.                           |    |   |   |            |
| Feftbetrachtung am Neujahrsfeste. (Bubemann)   |    |   |   | 74         |
| Am Borabend bes Reujahrsfestes. Lieb           |    |   |   | 79         |
| Gebet am Vorabend bes Neujahrsfestes           |    |   |   | 80         |
| Morgengebet am Neujahrsfeste                   |    |   |   | 88         |
| Owinu malkenu                                  |    |   |   | 88         |
| Beim herausheben ber Thora am Reujahrsfeste    |    |   |   | 90         |
| Gebet vor bem Schofarblasen                    |    |   |   | 91         |
| Unthanne tokef                                 |    |   |   | 94         |
| Osenu                                          | •  | • | • | 97         |
| 2. Der Persöhnungstag.                         |    |   |   |            |
| Teftbetrachtung am Berföhnungstage. (Gubemann  | n) |   |   | 100        |
| Am Borabend bes Berföhnungstages. Lieb         |    |   |   |            |
| Gebet am Borabend bes Berfohnungstages .       |    |   |   |            |

|            |                      | In       | halt. |     |    |          |     |            |            |     |    | 2  | KHI   |
|------------|----------------------|----------|-------|-----|----|----------|-----|------------|------------|-----|----|----|-------|
|            |                      |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | Seite |
| Owinu m    | alfenu               |          | •     | •   | •  | ٠        | •   | ٠          | ٠          | •   | •  | •  | 110   |
|            | et am Versi          |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | ٠  | 112   |
|            | enntniß .            |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | •  | 117   |
|            | unsheben der         |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | •  | 123   |
|            | Mussaph am           |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | ٠  | 124   |
|            | totef                |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | •  | 127   |
|            | riester am L         |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    | •  | 130   |
|            | Mincha am            |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 135   |
|            | <b>ien</b> untergang |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 139   |
| Zum Schl   | uß bes Verf          | öhnun    | ıgst  | age | 8  |          |     | •          |            | •   |    | •  | 143   |
|            | a                    | <b>.</b> |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    |       |
|            | IV. Ge               | bete     | für   | Di  | ie | Ð        | alb | fel        | te.        |     |    |    |       |
|            |                      | 1. C     | ha    | u   | de | t.       |     |            |            |     |    |    |       |
| Gebet am   | Chanud'afeft         | e .      |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 145   |
|            |                      | 4.8      | 34    |     |    |          |     |            |            |     |    |    |       |
|            |                      | z.       | Pu    | rti | m. |          |     |            |            |     |    |    |       |
| Gebet am   | Purimfeste           |          | •     | •   |    | •        | •   | •          | •          | •   | •  | •  | 147   |
| V.         | Gebete für           | ben      | 9.    | 21  | b  | (3       | iic | ha)        | h 1        | je= | aw | .) |       |
|            | ·                    |          |       |     |    |          | .,, | <b>"</b> " | , `        | •   |    | ٠, | 4.40  |
| Gevet am   | Tischah bear         | w .      | •     | •   | ٠  | ٠        | •   | •          | •          | •   | •  | ٠  | 149   |
|            | das verlorer         | ne Zu    | on    | •   | •  | •        | ٠   | •          | ٠          | •   | •  | •  | 153   |
| Eli Zion   | • • • •              | • •      | •     | ٠   | •  | :        | ٠   | ٠          | ٠          | •   | •  | ٠  | 156   |
|            |                      |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    |       |
|            |                      |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    |       |
|            | Th 6%                | 1        | • .•  |     | 4  | <b>.</b> |     | _          | . <b>.</b> |     |    |    |       |
|            | B. Hä                | net      | ıa    | )e  | 4  | 41       | 10  | a          | T)         | t.  |    |    |       |
| Tägliches! | Morgengebet          |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 161   |
|            |                      |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 162   |
| Nachtgebet |                      |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 163   |
|            | Sonntag .            |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 164   |
|            | Montag .             |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 166   |
|            | Dienstag .           |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 167   |
|            | Mittwoch .           |          |       |     |    |          |     |            |            |     |    |    | 169   |

#### Inhalt.

### xiv

| 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Webet am Donnerstag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71  |
| Gebet am Freitag 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72  |
| Cotton with a continuous contracting contr | 74  |
| Gebet beim Anzünden ber Sabbathlichte 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78  |
| Zum Sabbath-Ausgang. Psalm 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81  |
| Gebet am Tage ber Confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82  |
| Gebet am Verlobungstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87  |
| Gebet einer Braut am Hochzeitstage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89  |
| Gebet einer Neuvermählten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92  |
| Gebet einer Böchnerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94  |
| Gebet ber Mutter mahrend ber Aufnahme ihres Sohnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| in ben Bund Abrahams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95  |
| Gebet einer Böchnerin bei ihrem erften Besuche bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Gotteshauses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97  |
| Gebet einer Mutter am Tage der Confirmation ihres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Sohnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  |
| Gebet einer Mutter am Hochzeitstage ihrer Tochter 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01  |
| Gebet einer Mutter am Hochzeitstage ihres Sohnes 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05  |
| Gebet einer Wittwe, die in dürftigen Berhältniffen lebt . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |
| Gebet eines mutterlosen Mädchens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| Gebet um Rahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| Inhalt.                                          | xv     |
|--------------------------------------------------|--------|
|                                                  | Geite. |
| Dankgebet für die Nahrung                        | . 224  |
| Gebet um Erhaltung ber Gefundheit                | . 225  |
| Gebet um Genefung. Pfalm 6                       | . 227  |
| Dankgebet nach überftanbener Krantheit           | . 228  |
| Gebet für den erfrankten Bater                   | . 229  |
| Gebet für die erfrankte Mutter                   | . 231  |
| Gebet ber Mutter für ihr frankes Kind            | . 233  |
| Gebet für ben erfrankten Sohn ober die Tochter . | . 234  |
| Gebet für ben erkrankten Gatten                  | . 235  |
| Dankgebet für die Genefung eines Angehörigen     | . 236  |
| Gebet für das Wohlgebeihen der Kinder            | . 237  |
| Dankgebet für das Wohlgebeihen der Kinder        | . 239  |
| Gebet in trauriger Lebenslage                    | . 240  |
| Gebet in trauriger Lebenslage                    | . 242  |
| Gebet für Fürst und Vaterland                    | . 244  |
| Gebet in Zeiten allgemeinen Drangsals            | . 245  |
| C. Zahrzeits-, Friedhof-Gebete und Todtenfei     | er.    |
|                                                  |        |
| 1. Jahrzeitsgebete.                              |        |
| Gebet am Jahrestage vom Tobe bes Baters          | . 249  |
|                                                  | . 252  |
|                                                  | . 254  |
| 2. Friedhofgebete (Geiger).                      |        |
| Gebet                                            | . 257  |
|                                                  | . 259  |
| Am Grabe eines Sohnes ober einer Tochter         | . 262  |
| Am Grabe bes Gatten ober ber Gattin              | . 264  |

|                                                       | Gette. |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Um Grabe der Geschwister, Großeltern, Schwiegereltern |        |
| ober anderer Berwandten                               | 266    |
| Um Grabe eines Freundes ober einer Freundin           | 267    |
| Am Grabe eines Wohlthäters ober einer Wohlthäterin    | 269    |
| Um Grabe eines Lehrers ober einer Lehrerin            | 269    |
| Um Grabe bedeutender Menschen                         | 270    |
| Schlußbetrachtung und Gebet                           | 271    |
| 3. Codtenfeier (Geiger und Joël).                     |        |
| Eobtenfeier                                           | 273    |



A. Oeffentlicher Gottesdienst. Sabbath= und Sestgebete.

### Die Resle des Berrn,

ie Feste des Herrn, an denen ihr heilige Festversammlung verkünden sollt, dies sind meine Feste." Also lautet der Mahnruf Gottes an uns in seiner heiligen Lehre. Die Tage des Jahres, mit ihren Mühen und Lasten, mit ihren Zerstreuungen und Vergnügungen, gehören euch, ihr Menschen, dis auf die wenigen, die ihr dem Herrn weihen sollt, auf daß sie euch dann vollends angehören, daß euer besseres Selbst zum vollen Bewußtsein seiner höheren göttlichen Würde gelangen könne.

Wenn es still und freundlich im Hause ist, wenn bes Werktags Arbeit ruht, da kehrt der Mensch bei sich selber ein, da empfindet er es im tiefsten Gemüthe, daß Streben und Schaffen nicht des Strebens und Schaffens Ziel sei, sondern daß die Freude an dem Ersworbenen und Erarbeiteten sein Herz erquicken, seinen Geist befriedigen und seine Kräfte stärken nuß.

Dann empfindet er ben Segen Gottes und seine Nähe, und alles Unlautere und Unedle schwindet. Die Einkehr in sein Inneres läßt ihn auch erkennen, ob auch alles Erstrebte des Strebens, alles Erarbeitete der Arbeit werth ist. Wie wohl thut solche Einkehr in der umgebenden Stille und Ruhe des Hauses, und wie sehr ladet dazu des Feiertages Ruhe ein! Ja, so sind Dir, o Herr, die Zeiten der Ruhe geweiht, auf daß sie allem Göttlichen in uns förderlich und gedeihlich werden?

In der Stille des Hauses treten alsdann Die uns näher, die uns die Nächsten sind. Das legen uns die Worte Deiner Lehre an's Herz: "Du sollst dich freuen an deinem Feste, du und deine Sohn und deine Tochter und deine Hausgenossen." Wie oft sind uns die Theuern ferne im Getriebe der Welt, wenn Sorgen und Mühen uns nahe sind; wie selten weilen sie in der erwärmenden Nähe des Herzens, wenn Klugheit und Verechnung, die Hindernisse im Leben zu bewältigen, uns ganz gefangen halten. Darum seien die Feste, so will es der Herr, auch Feste den Deinigen, damit das Band der Liebe und der Innigseit dich immer von Neuem und immer sessen ihren verknüpse.

So sind denn unsere Feste mit ihrer zwiefachen hohen Bestimmung auch das Band geworden, das Jöraels Söhne in der Zeit seines Glanzes zu einer liebenden Familie einigte und in der Zeit des Elends und der Zerstreuung sie nicht auseinanderfallen und die zarten Pslänzchen häuslichen Segens nicht verkümmern, wohl aber zu gedeihlicher Blüthe und Frucht zeitigen ließ. Wie ein Bolk seine Feste feiert und welche Feste es begeht, das giebt den Masstab seiner Glaubensinnig-

feit und seines Denkens Sohe an. Und da barf Israel ohne Selbstüberhebung sich an die Spite der Bölfer stellen. Auch diese Betrachtung beut uns Erquickung in den Reiten der Weihe. Tiefer Sinn für die Gaben ber Natur, für ihre Verjüngung, ihre Fulle, ihren Segen, waren nicht fremd unfern Urahnen, und Dank gegen den Spender alles Guten erfüllte ihren Sinn. Mit gleicher Wärme sprach's auch in ihrem Innern für die Regungen des Bergens, für Verföhnung mit den Nebenmenschen, für Buke und Reue, und auch diesen echt menschlichen Regungen fehlte nicht des Kestes Weihe, und fie fand in ben Bäufern und Betstätten Israels ihren entsprechenden Ausdruck. Vor Allem aber prägte sich unfern Vorfahren die Erkenntniß tief ein — und auch wir wollen sie uns einschärfen - daß der Herr es ist, der nicht nur des Einzelnen Geschicke, sondern der Menschheit Walten und Wirken im liebevollen Vaterherzen trägt, und Asraels wunderbare Leitung in feiner treuen Hand hält. So sind benn auch unsere Feste mahnende Merkzeichen auf der Wanderung durch die Zeiten, daß ber herr ein kleines Bölkchen aus tiefer Knechtschaft fich erforen, es leiblich und geistig befreit, durch die Bufte des Lebens sicher geführt, in schützender Sutte fie geborgen, ihre Fesseln, die frecher Uebermuth und verkehrter Sinn um sie zu legen sich erkühnten, ge= iprengt und der Menschheit sie dann weit und breit ju Lehrern bes einigen einzigen Gottes, bes liebenden Baters Aller eingefest, um alle feine Rinder zu einer Bruderfamilie ju einigen, die, getragen von diefem Bewußtsein, den Simmel erstrebt.

Gine folche Betrachtung unserer Feste wird geeignet fein, uns jedes einzelne West in feiner Bebeutung für sich und als Glied des Ganzen mürdigen zu lassen: ber Sabbath, der an die Allmacht des Herrn mahnt. ber das All aus dem Nichts ins Dafein gerufen, das Paffah-, Wochen- und Süttenfest, die uns die Erlöfung Israels aus bem Sklavenjoch, feine äukere und innere Befreiung und die treue Fürforge des Herrn für die Erlöften in Erinnerung bringen, bas Neujahr und ber Verföhnungstag, die von der Sündenschuld uns reinigen, und Chanucka und Burim; die immer von Neuem den Troft uns bringen follen, daß alle Berfolgungen und Zurücksetzungen, alle Berfuche, Jerael von seinem Glauben abzuführen, nur Prüfungen Gottes sind, die den reinen, lauteren Gehalt der Religion zu Tage fördern, auf daß wir mit immer größerer Inniakeit Schatz, den unsere Vorfahren uns überliefert, ben bewahren und bewachen follen. Möge diefes heilige Gut uns und gang Jerael von Geschlecht zu Geschlecht freudig bereit finden zu jeglichem Opfer, das scine Verherrlichung von uns fordert, und also die Feier unserer Feste uns bleiben ein hell leuchtendes Licht auf der Bahn durch die Zeiten, ein Licht, deffen Glang nie schwinde und erlösche in Ewiakeit.

# I. Bebete für den Sabbath.

Der Sabbath.

שבת.

מה מוכו

# Beim Kinkritt in das Cotteshaus.

Wie schön ist, Jorael, Dein Zelt! Und Jakob, Deine Hütte! Da thronet Gott, der Herr der Welt, In seines Bolkes Mitte.

Da tret' ich vor Dein Angesicht, O Herr! mich tief zu bucken, Bestrahlt von Deiner Gnabe Licht In's eig'ne Herz zu blicken.

Wie lieb' ich diesen heil'gen Ort, Als meines Segens Quelle! Es spendet Glück mir fort und fort Und Frieden diese Stelle! Hier find' ich Trost in Traurigkeit, Erhebung in der Freude. Weil ich vor Gottes Herrlichkeit Mich gern in Demuth kleide.

Mit Lust und Liebe bin ich d'rum Nun in Dein Haus getreten, Bernimm, o Bater, wiederum Mein Bitten und mein Beten!

Amen!

# Cebete für den Sabbathing.

Ewiger Gott, Herr und Bater, unendlich wie Du bist, ist auch Deine Macht, Deine Größe und Herrlichkeit, Deine Weisheit und Deine Gnade. Gelobt sei Dein heiliger Name in Ewigkeit!

Du haft den Sabbath eingesetzt, daß er uns ein Tag der Auhe und der Erhebung, ein Tag der Andacht und der Erbauung sei. D lass' meines Mundes Worte und die Gedanken meines Herzens Dir wohlgefällig sein. Amen!

Herr ber Welt! Du haft regiert, eh' noch ein Wesen erschaffen warb. Du wirst König genannt seit ber Zeit, da auf Deinen Willen das All' erstanden ist, und wenn einst Alles dahin sein wird, dann wirst Du allein noch herrschen, o Ehrsuchtbarer! Ja, wie Du warst, so bist Du und so wirst Du ewig sein in Herrlickeit,

Du bist einzig, kein zweites Wesen ist Dir zu vergleichen und Dir an die Seite zu stellen. Du bist ohne Anfang und ohne Ende, und Dein ist die Macht und die Hersschaft. Du bist aber auch mein Gott, mein lebendiger Erlöser, Fels in meinem Leide zur Zeit der Noth. Du bist mein Panier und eine Zussucht für mich, Antheil meines Kelches am Tage, da ich ruse. In Deine Hand empsehle ich meinen Geist, zur Zeit, wenn ich schlafe und wenn ich wache, und mit meinem Geiste auch meinen Körper; ist Gott mit mir, so fürchte ich Nichts.

Simmel und auf Erden und in allen Räumen der Welt. Das ist gewiß und wahrhaftig, daß Du der Erste bist und der Letzte, und außer Dir ist kein Gott. D, möchten doch alle Bewohner der Welt es erkennen und bekennen daß Du, Gott, allein der Herr bist auch in allen Reichen der Erde. Du hast den Himmel gemacht und die Erde, das Meer und Alles, was es süllet. Wer von allen Deinen Geschöpfen in der Höhe und in der Tiefe vermag Etwas hinzuzusigen zu den Werken Deiner Allmacht? Du, unser Vater im Himmel! übe Barmherzigkeit mit uns um Deines großen und heiligen Namens willen.

D, ich wollte so gern, Dich rühmen und preisen, Allerhabener, aber die Worte meines Mundes reichen nicht hin zum Lobgefang für Deine Ehre; darum möge es Dir wohlgefällig sein, wenn ich Dich anbete mit den Liedern der von Dir begnadeten Sänger, die Dich angebetet haben in heiligen, unvergänglichen Dichtungen.

#### Pjalm 19.

Die himmel, fie erzählen Gottes Ehre, Die Wefte fpricht von feiner Banbe Berf. Bom Tage ftrömt bas Wort bem Tage ju, Die Nacht giebt biesen Unterricht ber Racht, Micht sind's geheime Worte und nicht Reden. Daß ihre Stimmen man nicht hören fonnte: So weit die Erbe reicht, tont ihre Saite, Ihr Bortrag bringet bis an's Biel ber Welt, Bis wo ber Sonnenball fein Belt gebaut, Der wie ein Braut'gam giebt aus feiner Sutte, Und freudig, wie ein Beld die Babn burchläuft. Bon einer himmelsgrenze zieht er aus, Den Kreislauf burch, bis wieber ju ihr bin. Und feinem Glanze bleibet Richts verborgen. Die Lehre Gottes labt die Seele gang, Sein Zeugniß, wahrheitsvoll, macht Thoren meife, Und fein Befehl, gerecht, erfreut bas Berg. Sein lauteres Gebot verflärt ben Blid. Die Gottesfurcht ift rein, bestehet ewig, Die Rechte Gottes allesammt find Wahrheit. Noch föftlicher als Gold und föstlich Erz. Dem Munde lieblicher als Sonigfeim. Und auch Dein Knecht will ihrer forgfam achten, Denn großer Lohn wird benen, Die fie buten. Sedoch wer fennt fie? wer ift frei von Gunden. Die ungern ober unbewußt gethan? Bor Uebermuth nur mabre Deinen Knecht! Lass' ihn nicht berrschen über mich - und frei Bon Frevelthat fann ich Bergeltung hoffen. Laff' moblgefallen meines Munbes Wort, D Gott, und die Gebanten meines Bergens Bor Dir, ber Du mir Tels und Rettung bift.

#### Pfalm 34.

Den Em'gen will ich loben allezeit, Sein Rubm foll ftets in meinem Munte fein! Des em'gen Gottes rühmt fich meine Seele. Ihr Demuthevollen bort's und freut euch beffen! D preifet feine Große laut mit mir Dak allesammt wir feinen Ramen ehren. Da ich ihn suchte, hat er mich erhört, Sat mich befreit von allen meinen Mengsten. Die auf ihn ichaun, ach'n nie beichämt gurud. Rief je ein Armer, Gott erborte ibn, Er rettet ibn von allen seinen Röthen. Die Engel Gottes lagern rings im Rreis Um die, die ihn verehren, - fie gu hüten. Da schaut nur bin und febt, wie gut er ift, Beil allen denen, die auf ihn vertrauen! Wohl barben, hungern mag ber Löwen Brut, Die fehlt ber Segen benen, die ibn fuchen. Rommt Kinder, laßt die Gottesfurcht euch lehren: Wer ift ber Mann, ber Luft am Leben bat, Die Tage liebt um Freude zu genießen? Bohlan! fo mahre beinen Mund vor Bofem, Und beine Livven vor des Truges Wort! Der Gunbe weiche aus, bas Bute übe, Den Frieden fuche, folg' ihm emfig nach. Das Auge Gottes ichant auf Die Gerechten, Sein Ohr ift ihrem Aleben angewandt. Doch fieht ber Berr auch bie, die Bofes üben, Um ihr Gedächtniß aus der Welt zu bannen. Er hört auf die, die flebend zu ihm rufen, Bon ihrem Leibe gnäbig fie gu retten; Denn nabe ift er bem gebrochnen Bergen Und feine Silfe bem gebengten Geift. Und trifft bas Unglud auch ben Redlichen, Von allem Uebel macht der Herr ihn frei.

Er hütet ihn, daß er nicht Schaben leibe, Daß nicht verlett sei eines seiner Glieber. Den Sünder führt die Sünde selbst zum Lode, Des Frommen Feind versinkt in seiner Schuld; Die Seelen seiner Diener rettet Gott, Die ihm vertrauen, qualt die Reue nie.

#### Pfalm 90.

Gin Bebet von Dofe, bem Manne Bottes.

Gott, Du warst unsere Zuflucht für und für! Bevor bie Berge noch geboren wurben, Eh' noch bie Erbe, eh' bie Welt geschaffen, Barft Du, Allmächtiger von Ewigfeit, Du führtest einst bas menschliche Geschlecht Gang nabe an ben Untergang beran. Dann fprachft Du: "Rehret wieder, Abams Göhne." (Denn taufend Jahre find vor Deinem Auge Dem Tage gleich, ber geftern ift vergangen, Ja gleich ber Bache Bechsel in ber Racht.) Du ftrömft fie weg, im Schlaf vergeben fie Und sind am Morgen frisch in Gras verwandelt. Und was am Morgen Blüthen treibt und fproffet, Das ift am Abend wieder welf und durr. So geh'n auch wir in Deinem Born babin, In Deinem Grimme find wir ichnell vernichtet, Wenn unfere Sunden vor Dich bin Du legft Und bie verborg'nen prufft vor Deinem Licht; Es wichen unf're Tage Deinem Born. Es ichroanden unf're Jahre wie ein Sauch. Mur fiebzig Jahr find unf're Lebensjahre, Und wenn es berrlich ift, so find es achtzig; 3hr Stolz, was ift er? Muh' und Richtigkeit. Schnell abgeschnitten bann, wir ichweben bin,

Wer aber kennet Deines Bornes Macht? Und wie die Furcht vor Dir und Deinem Grimm, So lehre auch uns uns're Tage achten, Auf daß wir uns ein weises Herz erwerben.

#### Bfalm 91.

Der bu im Schirme bes Höchsten, im Schatten ber Allmacht verweilest,

Sprich zu bem Herrn: "O, Du bist meine Feste, auf bie ich vertraue!"

Er, von verheerender Pest, von der Schlinge wird er dich retten Deckt mit dem Fittige dich, seine Treue ist Schutz dir und Wasse.

Nimmermehr schredt bich die Nacht und die Pfeile, die schwärmen am Tage,

Seuche nicht, schleichend im Dunkeln, und Krankheit, verberbend am Mittag.

Dich nur erreichen sie nicht, wenn auch Tausend zur Seite bir fallen.

Schauft mit ben Augen fie an, und die Strafe der Bofen, die fiehft bu.

Fürchteft nicht, benn auf bem herrn, meine Buverficht, fteht bein Bertrauen;

Unheil erreichet dich nicht, und es naht beinem Zelt keine Plage; Denn er befiehlt seinen Engeln, daß überall sie dich bewachen; Auf ihren Händen getragen, verleget kein Stein beine Füße, Löwen und Schlangen zertreten magst du, und einhergeh'n auf Nattern,

"Ich", fpricht ber herr, "will ihn retten und fougen, er kennt meinen Ramen,

höre ihn, wenn er mich ruft, bin bei ihm gur Beit feines Leibes;

Schauen dann soll er mein Heil, gefättigt, befriedigt vom Leben".

#### Vialm 92.

Gin Bjalmlied für ben Gabbathtag.

Wie ift's fo icon, bem Ewigen zu banfen Und zu lobfingen Deinem Ramen, Bochfter! Um Morgen Deine Gnabe zu verfünden Und Deine Treue preisen in ben Rächten Mit Alöten, Saitenspiel und Barfenklang. Denn Du erfreust mich, herr mit Deinen Thaten; Ich jauchze ob ber Werke Deiner Sand. Wie groß, o Gott, find Deine Bunderthaten, Und Deine Blane, wie unendlich tief! Der Unverständige fieht das nicht ein, Der Thor, ber blöbe, fann bas nicht beareifen. Wenn auch die Fredler grünen wie bas Gras. Wenn Uebelthäter blüh'n - fo gehn fie boch Der einigen Bernichtung nur entgegen. Du. herr. Du bist in Ewiafeit erbaben. Und Deine Feinde alle geh'n dabin. Die Uebelthäter ftäuben aus einander. Mein Horn erhebest Du, dem Waldstier gleich. Mit frischem Dele falbest Du mein Saupt. Mein Ange schaut an meinen Reibern Schmach: 3ch bor's, wenn Bosbeit wiber mich fich ruftet. Der Fromme blüht der Balme gleich embor. Er fproffet aleich ber Ceber Libanons. Im Saus bes Ewigen find fie gepflangt, Sie blühen in ben Sofen unf'res Berrn, Sie muffen noch im fpaten Alter grunen. Sie muffen frisch und faftvoll immer fein. Um zu verfünden, daß ber herr gerecht. Dlein Schuffels, und fein Mangel ift an ihm!

Heil denen, die in Deinem Hause wohnen, die Dich pretfen immerdar! Heil dem Volke, dem's also geworden, Heil dem Bolke, dessen Gott der Ewige ist!

#### Bjalm 145.

(Gin Loblieb Davibs )

Berr, ich will Dich erheben, Du bist Ronig, Bill Deinen Ramen preifen für und für. An jedem Tage, Herr, will ich Dich rühmen, Bill loben Deinen Ramen jebergeit. Denn Du bift groß und angebetet, Berr. Und Deine Größe, fie ift unerforschlich. Die Zeiten alle preisen Deine Thaten, Bon Deiner Bunbermacht erzählen fie, Bom hoben Glanze Deiner Berrlichkeit; Sie fprechen ftete von Deinen Bunberwerfen. Bon Deiner Größe will auch ich ergählen, Bill, fo wie fie, ob Deiner Gute jauchgen: Allgnädig ift ber herr und voller buld, Langmuthig ift er und von großer Gute Und freundlich gegen Alle, - feine Gnabe Erstreckt fich über alle feine Wefen. D'rum muffen alle Wefen, Berr, Dir banten, Sie muffen Dich ob Deiner Gute fegnen, Bon Deines Reiches bober herrlichkeit. Bon Deiner Macht und Deinen Bunbern fprechen, Den Menschenfindern allen zu verfünden Bon Deines Reiches bober Berrlichkeit. Dein Reich, bas ift ber Ewigfeiten Reich. Und Deine Berrichaft mabret für und für. Du ftugeit, Ewiger, die Fallenben, Du richtest auf die tief Gebeugten alle, Die Augen Aller find auf Dich gerichtet Und Du giebst ihnen Brot zur rechten Beit.

Du öffnest milbe Deine Baterhand Und sättigst, was da lebt, mit Bohlgefallen. Du bist gerecht in allen Deinen Wegen Und gnadenvoll in allen Deinen Thaten; Bist nahe benen, die zu Dir sich wenden, Erhörest gern, Die Dich in Wahrheit rusen; Du thu'st den Willen derer, die Dich ehren, Du hörest und erfüllest ihr Gebet; Du bist ein Hüter benen, die Dich lieben, Und Du vernichtest nur die Uebelthäter. Drum sei mein Mund, Herr, Deines Lobes voll, Und alles Fleisch, es preise Deinen Namen Bon jest an die in alle Ewigseit. Wir auch, wir Alle preisen Dich, o Gott, Jest und in Ewigseit. Hallelujah!

So nimm benn Du, Herr, mein Gott, ben Ausspruch meines Mundes in diesen Liebern so auf, als ob ich die Gebanken meines eigenen Herzens vor Dir offenbart hätte. Es will mich bedünken, als ob ich Deinen heiligen Namen nicht würdiger preisen könnte, als in der Weise, wie es die Tausende Deiner Bekenner gethan haben in Tausenden von Jahren. Du bist heute derselbe, der Du von je gewesen, Du bist der Erste und Lette, und außer Dir ist kein Gott, darum brauche ich nicht Neues zu ersinnen, um Dich zu verherrlichen, weil ich es nicht besser thun könnte, als jene erleuchteten Borbilder der Gottesverehrung. In ihrem Geiste zu denken und zu fühlen, das sei meine Aufgabe und mein Bestreben. Amen!

#### נשמת

# Pischmath.

(Diefes Gebet wird auch an allen Sauptfeiertagen gefprochen.)

Der Obem aller Wesen, die da leben, Soll preisend Deinen Namen, Herr, erheben, Und jeder Geift, ber benten fann, Erkenne Dich als Könia an. Du bist der König allezeit, Bon Ewigfeit zu Ewigfeit. Nur Du — kein Anderer ist's je gewesen — Rur Du allein kannst belfen und erlösen; Rur Du allein, Du kannst bewahren Bor Leid und Trübsal und Gefahren. Von Anbeginn warst Du allein. Du wirft ber Wefen lettes fein; Du schufest Alles, was vorhanden, Und nichts ift ohne Dich entstanden, llnd fort und fort Wird nur Dein Wort Der Welt in ihrem Sein gebieten; Du leitest sie mit Deiner Liebe. Um in der Schöpfungen Getriebe Die schwachen Wesen zu behüten; Rein Schlummer kann das Auge Dir bebecken, Doch Du nur kannst bie Schlafenden erwecken. Den Mund der Stummen machst Du sprechen, Läßt ber Gebundenen Fesseln brechen.

Du stütest die jum Staub Geneigten, Du richtest auf die Schwergebeugten; Laff' Dir allein Uns bankbar fein. Wenn unser Mund erfüllt von Liebern wäre. So wie des Wassers voll sind alle Meere. Und fonnte unfre Stimme tonen So wie der Meereswogen Dröhnen, Und könnt' um Deines Lobes Willen Sie felbst den himmelsraum erfüllen, Und blickten wir in's Weltenreich Der Sonne und dem Monde aleich. Und könnte uns ein Flug gelingen So mächtig, wie mit Ablersschwingen, Und stiegen wir, gleich der Gazelle, Auch himmelan mit Windesschnelle: So könnten wir trot all' ber Gaben. Nicht Kräfte zur Genüge haben. Um Dich zu fassen, Dich zu erkennen, Kür Dich bas rechte Wort zu nennen. Wir waren ju gering und flein, Für eine dankbar Dir zu fein Von Deinen Gnaben. Den Myriaben. Seit, unfre Bater zu erlöfen, Gin ftarter Belfer Du gewesen, Seit Du gerriffen ihre Retten, Vom Sklavenjoch sie zu erretten, Seitbem haft Du auch uns, wie biefen, Dein Beil und Deine Buld erwiesen:

Du haft im Sunger uns erquicft, Des Segens Fülle uns geschickt, Und wenn Gefahren Uns nabe waren. Wenn Rriegesnoth Uns ara bedroht. Wenn, matt und frank, Der Muth uns fank. In bösen Tagen, Voll schwerer Plagen, Da ließest Du die bosen Zeiten Borübergleiten. Und wie bis hent Barmbergigkeit Mit Baterhuld Du uns geweiht, So achtet ferner Deine Inade Auf unsere Pfade. D herr! Vor Deinem Angesicht Berwirf uns nicht.

D'rum beugen wir vor Dir uns nieder, Dir dienen alle unf're Glieder, Die Du zum Leibe haft gestaltet, Und auch der Geist, der in uns waltet. Es dienet diesem Bunderbunde Der Zunge Kraft in uns'rem Munde, Sie kann mit ihrem Laut es wagen, Bon Deiner Herrlichsteit zu sagen. Es spricht der Mund: Dich loben wir, Und jede Zunge schwört zu Dir, Und jedes Knie vor Dir sich beugt, Und jedes Haupt vor Dir sich neigt, Und jedes Herz ehrfürchtet Dich, Wir singen Preis Dir inniglich. So ist es in der Schrift zu lesen: Mein Geist, mein Leib, mein ganzes Wesen, Das spricht von Gott: Wer ist Dir gleich Im Weltenreich?

Es schützet Deine Hulb den Armen, Du schenkst den Dürftigen Erbarmen, Daß ihn nicht drängt der Nebermuth, Der Starke ihm nicht Leides thut. Wer will sich Dir zur Seite stellen, Sich Dir gesellen; Wer will vermessen Mit Dir sich messen!

Ja, Du bist Gott! so groß, so groß!
So machterfüllt, so fehlerlos!
Du einzig Wahrer!
Du Ehrsuchtbarer!
Erhaben über alle Geister,
Des Himmels und der Erbe Meister,
Wir wollen Dich rühmen, wir wollen Dich preisen
Wir wollen Dir dienen und Ehrsucht erweisen,
Dich heiligend nennen,
Zu Dir uns bekennen,
Und ohne Wanken
Mit allen Gedanken

Nach Dir verlangen, An Dir nur hangen, Wie David gefungen, so wollen wir singen: Dir Ewigem, Sinzigem, Huldigung bringen Soll meine Seele, die aufwärts strebt, Und all mein Leben, das in mir lebt, Soll benedeien den heiligen Namen Des Herrlichen, Ewigen, Sinzigen.

Amen!

## Cebel.

Herr und Vater! In Deinen heiligen Geboten hast Du die Feier des Sabbathes als eine Pflicht von hohem Range für uns bestimmt. "Gedenke des Sabbathtages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verzichten." So lautet das Wort, das Du vom Sinai gesprochen.

Darum suche ich heute die geweihte Stätte der gemeinsamen Andacht auf, weil ich den Sabbath heiligen will in der Mitte der Deinen.

Her, in meinem lieben Gotteshause, vermag das Bewußtsein lebhafter in mir zu werden, als im bewegten Treiben der Welt, daß Du, Herr, den Sabbath uns gegeben, damit er eine Wohlthat für uns sei. Nur die Einsehr in unser Inneres sührt unsern Geist zurück zur wahren Erkenntniß unseres Verhältnisses zu Dir

nur die andachtsvolle Erhebung im Gebete stärkt unser Bertrauen zu Dir und vermindert manches Leid des alltäglichen Lebens, nur der ausgesprochene Dank für die Gaben Deiner Liebe stellt Dich uns lebhaft als unsern Hort und unsere Zuslucht dar, nur die demuthsevolle Betrachtung Deiner Größe und Erhabenheit erfüllt uns mit der Empfindung des Glückes, Bekenner Deiner Lehre, treue Anhänger des wahren Gottesglaubens zu sein. So wird der Besuch des Gotteshauses, das insbrünstige Gebet, nicht ein Dieust, den wir Dir weihen, sondern eine Wohlthat, die wir genießen, eine Freude, die wir Dir verdanken.

D, Herr und Vater, laß mich immer die Freube und die Befriedigung finden, die die Feier des Sabbathes gewährt. Und wie ich ihn betrachte als den Tag des Herrn, so will ich auch nie vergessen, daß mit demselben Ausspruche, der den Sabbath einsett, Du auch die Arbeit der sechs Tage uns befohlen hast.

Nicht einzig und allein um des Leibes Nahrung sollen wir arbeiten, weil es ja doch thöricht ift, zu glauben, daß wir es eben können, denn nicht von unserer Thätigkeit und von unserer Weisheit hängt der Segen ab, der aus dem Werke unserer Hände emporwächst, sondern von Deiner Gnade, und alles, was wir arbeiten und genießen, bleibt, trot unserer Mühe, ein Geschenk von Dir.

Aber um Dein Gebot zu erfüllen, sollen wir thätig sein, auf daß wir selber weiser und erfahrener und unsern Nebenmenschen nüglich werben. Wahrlich, kein Mensch, dem Du die Kraft zu nüglicher Thätigkeit

gegeben hast, ift der Pflicht ledig, sie auch anzuwenden, selbst wenn der Erbengüter Fülle ihn nicht zur Arbeit nöthigt.

So soll ber Sabbathtag mir eine boppelte Mahnung sein: daß ich nie und nimmer vernachlässige, diesen Tag dem Herrn zu weihen durch Gebet und demuthsvolles hintreten vor meinen himmlischen Vater, und daß ich nie und nimmer versäume, das Bewußtsein der Pflicht in mir zu erwecken, daß der Mensch bestimmt ist zu nützlicher Thätigkeit auf Erden. Schenke, mein Gott, hierzu mir Deine Gnade. Amen!

# Beim Hernusheben der Thorn um Subbulh.

## יַשְׂרָצֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָה אָחָר יִשְׁרָצֵל יְהוָה

Dein, o Herr, ist alle Größe; was unser Auge und unser Gedanke durchmessen kann, ist Richts vor Dir. Dein, o Herr, ist alle Macht; alle Wesen und alle Welten sind von Deinem Willen abhängig, Dir dienen alle Kräfte der Natur und gehorchen Deinem Winke. Dein, o Herr, ist alle Herrlichkeit; der Hindelt und die Erde und alles, was sie schmücket, ist Dein Werk. Dein, o Herr, ist alle Majestät, die sich offenbaret in den Wolken droben, auf der Feste der Erde und in den Fluthen des Meeres. Du bist König, Dein ist die Herrschaft, von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Erhebet ben Ewigen, unsern Gott, und beuget Euch zum Staube vor ihm; benn er ist heilig. Erhebet ben Ewigen, unsern Gott, und beuget Euch vor bem Berge seiner Herrlichkeit; benn heilig ist ber Ewige, unser Gott.

D Bater ber Barmherzigkeit! Ersbarme Dich bes Bolkes Deiner Treuen, gebenke Deines Bundes mit den festen Säulen der Glaubenstreue. Hüte unsere Seele vor bösen Stunden; lass' an uns nicht herannahen böse Begierde und Bersuchung, sei immerdar unser Retter aus Gefahren und erfülle die Wünsche unseres Herzens, so sie Dir angenehm sind. Amen!

## Cebet bei Verkündigung des Peumondes.

(Mus bem Gebeibuch von Rampf.)

Möge es Dein Wille sein, Ewiger, unser Gott, und Gott unserer Bäter, daß Du uns neu werden lassest den kommenden Monat zur Wohlsahrt und zum Segen! Gieb uns langes Leben, ein Leben des Friedens und des Wohlergehens, reich an Erwerb und rüstiger Gesundheit; ein Leben voll Gottessucht und Sündenscheu, frei von Beschämung und Schande; ein Leben, erheitert durch Wohlstand und Ehre, veredelt durch fromme Werke und gottgefällige Handlungen; ein Leben, in welchem unsere Herzenswünsche nur dann in Erfüllung gehen mögen, wenn sie und zum Heile sind. Mögen dieses die vereinten Gebete der Gemeinde erstehen! Amen! Selah!

### Daffelbe.

(Aus bem Gebetbuche von Geiger.)

Mein Gott! Lass mich ben Ansang und das Ende bes kommenden Monats erleben in Kraft und Gesundheit! Sende mir (meinen Eltern) Deinen Beistand, daß ich (sie) an ihm für meine (ihre) Bedürsnisse zu sorgen vermag (vermögen) in Redlichkeit und Shren! Halte sern von mir und den Meinigen Gefährdung und Beschämung! Mögen die Wünsche meines Herzens in ihm erfüllet werden, so sie Dir, o Herr, wohlgefallen. Dein Reich der Wahrheit und der Liebe werde im Laufe desselben gefördert, auf daß die Zeit der frohen Verheißung immer näher an uns heranrücke: Ein Bater im Himmel, eine Brudersamilie auf Erden! Amen!

## II. Bebete für die Freudenfeste.

שָׁלשׁ רְגָלִים 1. Das Pajjahjest. פָּסח.

# Resibeirnchlung nm Pnesnhlesie.

Herr und Bater! Wir feiern heute das älteste, das erste Fest, das Du der Gemeinde Jörael's in Inaden hast verliehen. Als unsere Väter nicht mehr tragen konnten das harte Joch, welches der Aegypter, Dein vergessen, ihnen auferlegt, als der Ucbermuth des Unterdrückers ihnen genug der Thränen und der Seufzer ausgepreßt, da erhobest Du Dich in Deinem Richteramte, schafftest Recht den unschuldig Geknechteten und führtest sie hinaus zur Freiheit und Freudigkeit. Und der Tag, der unsere Väter zum ersten Male als freie Männer hat gesehen, der über ihnen aufging als Geburtstag einer neuen Zeit, ihn weihtest Du zum frohen Feste, das noch die späten Enkel mahnen sollte an Deines Armes Stärke, die hilft und rettet. So begrüßen wir denn freudig dieses Tages Wiederkehr, wir grüßen ihn

mit Dankgebet, mit Hallelujah, wir begrüßen ihn mit herzlicher Erinnerung. Bor uns im Geifte fteht bie Beit, ba Deine Sendboten kamen, ben Gefangenen Freiheit und den Gefeffelten Erlöjung zuzurufen, da fie in Deinem Ramen zu Pharao fprachen: Entlasse mein Bolk, daß es mir biene. Da wollte nicht trauen auf Dein Wort der Uebermüthige und auch das Bolk, das tiefgebeugte, es konnte nicht zum frohen hoffen sich erheben. Doch Du machtest wahr, was Du verheißen Du fandtest Dein Gericht, daß barob erbebten bie Bergen der Aegnpter, daß, vor Dir geschreckt, sie gieben ließen die Schaar, die zu Deinem Dienste Du bestimmt. Vor uns im Geifte fteht Israel, wie es familienweise das erfte Freiheitsmahl genoß, das Laffahlamm, das Deine Gnadenthat verförpert, wie es dann, das Brot des Elends in den Händen, und nicht versehen mit Borrath für die lange Reife, vertrauensvoll dem Rührer folgte in die Bufte, hoffend auf Dich, den Allernährer, hoffend auf die Speife, die Dein Schöpferwort ihnen bereiten werde zur Erhaltung und zum Leben. Bor uns im Beifte feben wir bann ben Berfolger, wie er, bereuend die Freiheit, die er eben erst gewährt, nachstürmt der gottgeleiteten Schaar, wie er sie einengt zwischen seiner Rosse Sufen und dem graufen Meer, wie jeder Hoffnungsstrahl geschwunden schien, bis vor Deines Wortes Droben das Meer die Flucht ergriff, die Feuchte in Trodniß ward gewandelt, und Jerael, gerettet, fang das Lied am Meer. Berr, wenn wir beff' gebenken, wenn wir gebenken Deiner Liebe, die unendlich, und Deiner Gnabe, die nicht wanket, muß

nicht aufjauchzen unser Berg in Freudigkeit, muß nicht jedes Wort bes Dankes uns zum Liede werben, muß nicht jede Sorge schwinden und jede Bangigkeit vergeben burch ben Gedanken an Dich? So wollen wir benn an unserem Feste auch nicht bloß benten an Vergangenes, fo foll es uns benn auch lehren, auf Dich zu blicken in allen Lagen des Lebens. Du haft bei der Befreiung unserer Bäter uns enthüllt das Walten Deiner Borfehung auf Erben, Du haft uns gezeigt, bag Du blickeft auf die Gedrückten und die unschuldig Verfolgten, daß Du ihre Thränen siehst und ihre Seufzer vernimmst. daß Du eintrittst zu ihrer Hilfe und Rettung, daß Du vereitelst die Plane der lebelthäter, daß Du ihre Macht brichst, wenn sie sie mißbrauchen. D. so lass' biefe Erkenntniß an und jum Segen werden! Gieb, daß wir im Geiste dieser Erfenntniß leben! Lag uns nicht verzagen, wenn uns Menschen bedrängen, ober wenn das Geschick hart und unfreundlich in unser Leben greift. Gieb, daß wir ftets mit bem Pfalmen= bichter sprechen: 3ch weiß, daß mein Erlöser lebt, daß Dein Lob und Preis nie ersterbe auf unsern Lippen.

Mmen!

# Beim Lintritt in due Colleshuus.

(Un Fefttagen ober bei feftlicher Gelegenheit.)

Sei mir gegrüßt, du liebliche Stätte, die meine Sehnsucht aufsucht am Feste des Herrn! Mit Freude und Ehrsucht betrete ich das Gotteshaus, denn es ist der Ort des Friedens. Hier empfindet der Geist ein süßes Heimathsgefühl, denn er ist im Baterhause. Hier sühlt das Herz sich leicht und froh, denn Freude und Leid bleiben nicht in ihm verschlossen. Die Gedanken des Herzens vor geliebten Menschen aussprechen, ist Freude und Befriedigung, sie aber vor Gott offenbaren, den ich über Alles liebe und andete, das ist Belebung und Wonne. Sei mir gegrüßt, du liebe, heilige Stätte! Du warst von je die Zeugin meines Jubels und meiner Betrübniß, meines Kummers und meines Dankes gegen Gott, und Du sollst es ferner bleiben, so lange Gott es mir vergönnt auf Erden. Amen!

## Cebel um Vornbend des Pussuhlestes.

Allgütiger, Allmächtiger! Dich, als ben wundersthätigen Wohlthäter unserer Väter zu preisen und als ben wunderthätigen Wohlthäter all' ihrer Kinder, Deines ganzen Volkes Jerael in allen Geschlechtern und eben

so als den des ganzen Menschengeschlechtes, darum feiern wir heute zu Deiner Shre das Fest der Befreiung. Und es ist dieses Fest der Befreiung zugleich das Fest des andrechenden Frühlings. Wie du wunderthätig stets gewirft haft in der Geschichte der Menschheit, so wirkst Du ebenfalls in der Natur zum Heile der Menschen.

Lang und büfter mar ber Winter unserer Bäter in Acappten, die Gisbecke harten Druckes, die Strenge falter Graufamkeit lafteten auf ihrem Schicksal und die finstere Nacht der eigenen Kraftlosigkeit und Berfommenheit umbullte mit bichtem Gewölf ihren Geift. Du aber, Herr, hast des Bundes gedacht, den Du mit ihren Bätern geschlossen, und hast sie heraus= geführt aus der Knechtschaft in die Freiheit, aus der Unterdrückung in die Erlösung, aus der Finsterniß zum hellen Lichte. Und Jerael ist ein Bolk geworben, und das Bolf ist die Pflanzstätte der Erkenntniß Deines heiligen Namens geworden, daß er verbreitet werde auf Erden und alle Völker der Erde zu Dir fich wenden, daß auch fie befreiet werden aus ber nacht des Wahnes und des Irrglaubens, um sich zu vereinigen . im Reiche des Lichts und der Wahrheit. Darum, o Berr, feiert unser dankbares Berg Dir heute das Fest der Befreiuna.

Und wenn wir um uns schauen, auf unsere eigenen Tage und auf das Leben, das uns umgiebt, o dann feiert auch unsere Seele ein Befreiungssest und preiset in Fröhlichkeit Deine ewige, wohlthätige Wundermacht. Lang und düster war der Winter, ben wir durchlebt, erstarrt und kalt ruhete vor uns die Erde, entkleibet

ber Pracht, mit ber Deine Güte sie geschmückt hatte. Da hast Du Dein schöpferisches Befreiungswort aus's Neue gesprochen, und wieder belebt sich die Natur um uns her, und wieder zieht mit doppelter Gewalt die Erkenntniß Deiner Liebe und Deiner Größe in unsere Brust, und alles, was da lebt, feiert in Wonne das Fest der Befreiung.

D Herr! so möge es auch Dein Wille sein, daß Du uns immerdar befreien mögest von allem, was uns bedrückt und ängstigt. Befreie uns von den Banden des Unrechtes und der Thorheit, befreie uns von den Schlingen des Unglücks und des Leides, so oft sie uns drohen, auf daß wir fröhlichen Herzens Dir immerdar danken für die Freiheit und für das Wohlsein unseres Leibes und unseres Geistes. Amen!

# Sebel am Passahfeste.

(Borber Nifchmath, fiebe Seite 17.)

Du, herr, bift ber Ewige, unfer Gott, ber uns aus bem Lande Megnpten geführt hat, aus bem Saufe ber Knechtschaft.

In diesem Bekenntniß vereinigen sich all' die Gebanken, die der heutige Festtag in uns wachruft, daß wir, beseelt von ihnen, fähig seien, Dich zu preisen als den Unendlichen, den Allmächtigen und Allgütigen.

Ja, nur ber Ewige ist unser Gott! Thorheit und Nichtigkeit, Wahn und Aberglaube wären alle

unsere Vorstellungen von Dir, wollten wir Dich nicht als ben Ewigen anerkennen, ber erhaben ift über alle Zeit. "Der Emige ift unfer Gott," bas ift bie würdigste Bezeichnung Deiner Größe. Das allein giebt mir die Ueberzeugung, daß mein Gott der mahre Gott ift. Sind bei dem Gebanken an Dich die Schranken ber Zeit gefallen, mas hindert mich noch, auch die Schranken des Raumes fallen zu laffen, zu glauben, daß Du allgegenwärtig bist, daß fein Gott neben Dir und außer Dir vorhanden ift, daß Du einzig bist? Was hinderte mich noch, auch die Schranken ber Vollkommenheit vor Dir als nicht vorhanden anzunehmen, zu glauben, daß Du all= wiffend und allweise bist? Ja, ist nur der Ewige, mein Gott, fo find zwar alle Grenzen überfchritten, die Dich meinem Geiste fagbar machen, aber in meinem Gemüthe fühle ich Dich um fo ftarter und preise Dich in Demuth als den Unendlichen.

Du hast uns aus dem Lande Aegypten geführt. Ist's nichts mehr als ein Ereigniß, das die Geschichte uns ausbewahrt hat, um uns Zeugniß davon zu geben, wie das Geschlecht unserer Stammwäter, unterdrückt von der Gewalt fremder Herrscher, sich zum freien Bolfe gestaltet hat? O nein, das Bekenntniß, daß Gott uns aus Aegypten geführt, sehrt uns ihn selbst erkennen, als den allmächtigen Herrn der Welt, der da gebietet über die Herzen der Menschen und über alle Kräfte der Natur.

Ja, Ewiger, Deinem Befehle gehorcht die Erbe und das Meer, Du gebieteft den Thieren des Feldes und ben Wolken bes Himmels, Du bist Herr über Leben und Tod, über Licht und Finsterniß, in Deiner Hand sind alle Dinge, und unmöglich ist nichts vor Dir. Denn alle Wesen der Körperwelt und alle Kräfte der Natur sind hervorgegangen aus Deinem Willen, Du leitest die Welt und hast sie erschaffen, und hast Deine Macht herrlich bewiesen, als Du mein Volk aus dem Lande Aegypten geführt, denn Du, Ewiger, bist der Allmächtige.

Du haft uns befreit aus dem Baufe ber Knechtschaft. Nicht mar es die Frömmigkeit des unterdrückten Sklavenvolkes, die der Befreiung sie würdig, nicht war es ihr Muth und ihr Freiheitsbrang. ber jur Befreiung sie reif gemacht hatte, nicht mar es ihre Ginficht, die fie die Sehnsucht empfinden ließ, Gott dem Herrn, zu dienen, unabhängig von dem Drucke der Heiben, im Lande der Götendiener, und Deine Enade hat sich bennoch ihrer erbarmt. Du sahest nicht auf ihre Würdigkeit, Du fahest auf ihr Elend; Du gebachtest bes Bundes, den Du mit Abraham, Maak und Jakob geschloffen, und erfülltest Deine Verheißung, Du führteft ihre Nachkommen bem höchsten Glücke, entgegen, bas je bie Menfchen erfahren, bem Glücke, Deine heilige Lehre zu empfangen, den Urquell aller Tugend auf Erben. Das alles hat Deine Gute gethan, benn Du, Ewiger, bift ber Allgütige.

An diesem Gedanken will ich mich erbauen am heutigen Feste des Auszuges aus Aegypten, daß Du, Ewiger, bist der Unendliche, der Allmächtige, der Allgütige. Amen.

### הַלָּל

## Die Pallel-Paalmen.

(Diefes Gebet wird auch am Bochen-, Gutten- und Schluffefte gefprochen.)

Segensfpruch: Gelobt seift Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt! Mit Freudigkeit erkennen und vollbringen wir unsere Pflicht, Dich zu preisen in den Gefängen des "Hallel".

## הַלֵּלוּ יָה **אוֹמוּא** הַלֵּלוּ יָה

Lobt den Herrn, ihr Diener Gottes, preiset seine Herrlichkeit! Segnet seinen heil'gen Namen, heut' und bis in Ewigkeit! Lobet dort ihn, wo die Sonne ihre Himmelsbahn besteigt, Lobt ihn dort, wo sie am Abend wieder sich zur Ruhe neigt, Hoch erhaben über Menschen Gottes Pracht am Himmel wohnt! Wer noch gleichet uns'rem Gotte, der so hoch erhaben thront! Doch der Große schaut das Kleine, schaut in's Kleinste tief hinein, In dem Himmel und auf Erden ist dem Großen Richts zu klein. Und er schaut auch auf die Menschen, sieht auf der Bedrängten Leid.

Hilft bem Armen aus bem Staube, zieht ihn aus ber Niebrigfeit, Ihn zu setzen neben Fürsten. Um bes Daseins sich zu freu'n, Setzt er auch die Unfruchtbare als des Hauses Mutter ein.

## אָרָאַל װשְׁרָאַל **Pjalm 114**.

Als Israel gezogen war aus dem Aegypterlande, Als Jakobs Haus sich frei gemacht von Sklaverei und Schande, Hat Gott, der Herr, Jehuda sich als Heiligthum erlesen Und seiner Herrschaft Unterthan ist Idrael gewesen. Da floh bas Meer, ber Jordan wich, es schwand ber Baffer= spiegel,

Die Berge hüpften Widdern gleich und Lämmern gleich die hügel, Bas ift dir, Meer, daß du entweichst? Du, Jordan, bist verronnen?

Bas ift gescheh'n euch Bergen, daß zu hüpfen ihr begonnen? Der Welten Herr ist Jakobs Herr, vor ihm erbebt die Erbe, Er ist es, der dem Stein befiehlt, daß er zur Quelle werde.

## 

Nicht wegen uns, o Berr! um Deiner Gute Billen, Laff' Deines Ramens Rubm die ganze Belt erfüllen. Bas follen ferner noch bie Heiben böhnenb fragen: "Wer weiß ben Aufenthalt von ihrem Gott zu fagen?" Ja wahrlich! unfer Gott erfüllt bie himmelsweiten, Und Alles, was geschieht, fann nur fein Wille leiten. Doch Silber ift's und Gold, und Werk von Menschenhanden Rur eitle Bilber find's, wohin ihr Berg fie menben. Die haben ein Mund und muffen ewig ichweigen, Und ihrem Auge ift die Nacht ber Blindheit eigen, Und ihren Ohren fann sich nie ber Laut verfünden, Auch ihre Nase hat vom Dufte kein Empfinden, Sie haben Banbe mohl, fie taugen nicht jum gaffen, Und ihre Reble bat noch nie ein Ton verlassen. Und wie fie felber find, find die, die fie erbauen: Die Thoren, die bem Werf ber eignen Thorheit trauen. Doch Asrael vertraut nur auf ben herrn, ben wahren, Deff' Gute, Sout und Macht fein Bolf fo oft erfahren; D, trauet fort und fort, als Prieftervolf und Lehrer! D. trauet fort und fort, ihr mahren Gottverehrer!

#### יי וְכְרָנוּ **Pfalm 115.** (Fortsetzung).

Es benkt an uns der Ewige mit seines Segens Spenden, Um sie dem Hause Jöraels und Ahrons zuzuwenden; Und alle, die in seiner Furcht gerecht vor ihm erscheinen, Sie alle, alle segnet Gott, die Großen und die Kleinen. So mehre sich sein Segen euch, so soll er nie sich mindern, So wie der Herr ihn zugedacht nur seinen Lieblingskindern: Daß seine Gnade jederzeit an euch gefunden werde. So will es unser Gott, der Herr des Himmels und der Erde, Und kann sich auch des Menschen Kind zum Himmel nicht erheben, Die Erde ist sein Eigenthum, die hat ihm Gott gegeben. Die in des Todes Stille ruh'n, sie können Gott nicht loken, Von uns seit ein "Hallelujah" zum Ewigen erhoben!

#### אַרֶבְתִּי **ઋjalm** 116.

Wie bin ich froh! ber Herr erhört mein Flehn, das ich erhoben, hat gnädig mir sein Ohr geneigt, drum will ich stets ihn loben. Ergriffen mich auch immerhin die Angst, der Tiefe Schrecken, Und sollten Noth und Trübsal auch nach mir die Arme strecken, Dann ruf ich aus: "O hilf, mein Gott, sei gnädig doch mir Armen!"

Allgnädig ist der Herr, mein Gott, ist voll, ist voll ErbarmenDie rathlos sind, den' hilft der Herr, dis daß sie Rettung fanden.
Ich war so elend! Siehe da! er hat mir beigestanden.
So kehr' zur Ruhe nun zurück, du Seele mein, du trübe,
Es hat der Herr dir wohlgethan in seiner Baterliebe.
Du hast vom Tode mich befreit, getrocknet meine Thränen.
Nicht darf ich fürder meinen Fuß umstellt von Schlingen wähnenJa, wandeln will ich vor dem Herrn im Lande nun des Lebens,
Und spräch' ich jett: "ich leide sehr", ich spräch' es aus vergebens,
Wer glaubte es? Und als ich's sprach, war ich vom Schein
betrogen,

In Uebereilung ift vom Trug bes Menschen Blick umzogen.

#### בָה אָשִיב Piaim 116 (Fortfetung.)

Bie foll ich boch bem herrn vergelten, ber fo viel Untes mir erwiefen?

Den Kelch bes Beils will ich erheben, sein Name sei burch mich gepriesen!

Bor aller Belt will ich's verfünden, wie ich gelobt, so will ich handeln.

Bei Gott ist schwer ber Tob ber Frommen, die treu in seinen Wegen wandeln.

Auch ich, Dein Knecht, o herr, ich hatte vor Dir mich bittenbeingefunden,

Ich, Knecht, Sohn Deiner Magh, ba haft Du ber Feiseln gnäbig mich entbunden.

D'rum bring' ich Dir bes Dankes Opfer, d'rum will ich Deinen Namen preisen,

Und mein Gelöbniß will ich halten und vor der Welt es laut beweisen.

Ich möchte lenken zu ben höfen bes heil'gen Tempels meine Schritte!

"Run lobet Gott"! so möcht' ich rufen, Jerusalem, in Deiner Mitte.

## יהלו את ה' אום אום אום את ה' את ה' אות ה'

Lobet Gott, ihr Bölker alle, feib zu rühmen ihn bereit, Mächtig waltet seine Gnabe, seine Treu' in Ewigkeit. Hallelujah.

## אורוי Pjalm 118.

Tanket, bem herrn, benn er ist freundlich, Und seine Güte währet ewig!
Singe also, J&rael,
Denn seine Güte währet ewig!
Singe also, Ahrons haus,
Denn seine Güte währet ewig!
Singt, ihr Gottverehrer alle,
Denn seine Güte währet ewig!

In Angst rief ich die Gottheit an, der Gottheit Antwort schuf mir Raum. Der Herr ist mein, ich fürchte nichts. Was kann ein Mensch mir thun! Der Herr ist mein und steht mir bei; ich werde Lust an Feinden schauen. Besser ist, dem Herrn vertraun, als auf Fürsten sich verlassen. Latt alle Heiben mich umgeben; beim Ewigen! ich vernichte sie; hier umgeben, bort umgeben, beim Ewigen! ich vernichte sie; wie Bienen umschwärmen, wie Dornenslammen umlodern, beim Ewigen! ich vernichte sie! Wenn Alles zustürmt, mich zu stürzen, der Ewige steht mir bei. Er ist mein Sieg, mein Saitenspiel, er ward mir zum Triumph. Freudenrus, Sieges: lied schallt in Hütten der Tugendverehrer, die Rechte des Herrn erfämpst den Sieg. Die Rechte des Herrn, sie ist erhaben, die Rechte des Herrn, die den Sieg erfämpst.

Nein! noch fterb' ich nicht, ich lebe, Gottes Thaten zu erzählen, Straft er auch, so will er bennoch nicht ben Tob für mich erwählen:

Deffnet mir der Tugend Pforte, will hineingehn, ihm zu danken, Solch ein Gottesthor betreten, die nicht in der Tugend wanken, Dank Dir, Herr, in Deiner Strafe ließest Du mein Heil mich schauen.

Edstein ift ber Stein geworben, ben verwarfen, bie ba bauen. Solches ist vom Herrn geschehen, können wir es gleich nicht fassen:

Diefen Tag hat Gott gegeben und zur Luft uns werden laffen.

- D Ewiger! fteh' uns bei!
- D Emiger! fteh' uns bei!
- D Ewiger, beglücke!
- O Ewiger, beglücke!

Willfommen im Namen bes herrn! Wir, aus bem Tempel bes herrn, wir segnen Euch!

Allmächtig ift ber Ewige, ber uns ben Tag erscheinen läßt.

Mein Gott bist Du, Dir will ich banken; Du, mein herr, Dich will ich erheben!

Danket bem herrn, benn er ift freundlich, und feine Bute mabret ewig!

# Beim Heransnehmen der Shora am Passahfeste.

(Daffelbe am Bochen-, Butten: und Schlugfefte.)

O Ewiger! Ewiger! Barmherziger Gott! Du bift der Allgnädige, langmüthig und von unbegrenzter Huld und Treue, der seine Gnade bewahret bis in's tausendste Geschlecht, der Missethat, Absall und Sünde vergiebt und den Nebelthäter losspricht.

(Dreimal.)

Herzens, so sie zu meinem Heile gereichen; willfahre meinem Verlangen und erhöre meine Bitte, erhöre mich, Deine Magd, die so gering sich fühlt. Dläutere mich, mit aufrichtigem Herzen Deinen Willen zu vollführen, rette mich vor den verderblichen Schlingen der unlauteren Begierde und der bösen Leidenschaft. Gieb mir und den Meinigen das Heil, das Deine heilige Lehre den Gerechten zuspricht. Läutere uns alle, damit Dein Geist auf uns ruhe. Erleuchte uns mit dem Geiste der Weisheit und der Einssicht, daß an uns die Verheißung erfüllet werde: "Und es wird auf ihm ruhen der Geist Gottes, der Geist der Weisheit und

der Ginsicht, ber Geist des Rathes und des Muthes, der Geist der Erkenntniß und der Gottesfurcht."

D, möge es Dein Wille sein, mein Gott und meiner Bäter Gott, daß ich tugendhaft werde und bleibe und immerdar dem Edlen ergeben sei, und daß ich den Weg der Redlichen vor Dir wandle.

Lass' uns alle die Heiligkeit des Wandels suchen nach Deinen Geboten, damit wir eines langen Lebens in dieser Welt und eines seligen Lebens in der Ewigkeit würdig befunden werden. Bewahre uns vor bösen Thaten und vor bösen Zeiten, die mit Ungestüm die Welt heimssuchen.

Wer auf Gott vertraut, dem ift seine Gnade nahe. Amen!

שָׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָה אֶחָר

#### מל

# Arühlingsgebet am ersten Sage des Passahlestes.

Balb ist nun ber Kampf vorüber, Und die milde Sonne siegt, Darum ist mein Herz so fröhlich, Meine Seele so vergnügt. Nach dem Frühling war mein Sehnen, O, nun ist es bald erfüllt! Süße Lust der Frühlingsahnung Zieht in's Herz mir warm und mild. Balb ift nun ber Kampf vorüber, Und es bricht des Winters Macht! Schon gewichen sind die Stürme, Kürzer wird die kalte Nacht! Nicht mehr strömen rauh hernieder Feuchte Flocken sonder Zahl, Durch der Wolken graue Decke Bricht hervor der lichte Strahl!

Ach, es waren schlimme Tage! Böse war die Winterzeit! D, wir suchten schen und schüchtern Schützend Dach und warmes Kleid. Ach, und wem der Güter Fülle Nicht die schwache Hilfe bot, Zehnfach bitter mußt' er fühlen Wintershärte, Wintersnoth.

Nun, Gott Lob! es ist vorüber! Und es kündet seine Spur Tausendsach der holde Frühling Freundlich an in Feld und Flur! Droben nur noch trübe Schatten Einzeln schnell vorüberslieh'n, Und auf Erden keimt und sprosset Lächelnd auf ein junges Grün.

Abgestreift von meinem Geiste Wird ber Fessel letter Rest, Jubelnd seiert meine Seele Heute ein Befreiungsfest. Neuer Muth und neues Leben Sind im Busen mir erwacht! So ist's Israel gewesen Nach Acgyptens Winternacht.

D, es faßten die Befreiten Der Befreiung Wonne kaum, Also ist ein süß' Erwachen Nach dem bösen, langen Traum! Darum eil' ich, Dich zu preisen, Bater, vor Dein Angesicht! Du verließest uns, die Deinen, Auch in trüben Tagen nicht.

Wirst auch ferner uns bewahren, Wirst uns stets ein Hüter sein! Bringst den Frühling und den Sommer Uns zum Segen und Gedeih'n! Du wirst Thau und Regen spenden Zu der Erde Fruchtbarkeit Auch in diesem Jahre wieder, Immerdar zur rechten Zeit.

Ja, wir wissen, daß der Bater Alle seine Kinder liebt, Daß er nimmermehr ihr Leben Dem Berderben übergiebt. Wir, wir können es nicht schaffen, Doch wir können Dir vertrau'n, Können auch in diesem Jahre Hoffend auf den Sommer schau'n. Du, o Herr! besiehlst den Wolken Durch Dein göttlich Allmachtswort! Daß sie kommen, daß sie gehen, Uns zum Segen fort und fort, Daß die Sonne sie verhüllen, Wenn ihr Strahl uns wird zur Gluth, Daß sie schwinden, wenn zu lange Niederströmt des Regens Fluth.

Du, o Herr! befiehlst dem Strome, Daß er bleibt in seinem Gleis! Du, Du bist es, der dem Blitze Seinen Beg zu zeigen weiß! Du, Du bist es, der im Thaue Himmelsgnade niedersenkt, Der auf reiche Segensbahnen Bunderbar die Winde lenkt!

Darum zieht die Frühlingsahnung Mir in's Herz so warm und mild, Und mein Hoffen und mein Sehnen Ist nun bald so süß gestillt. Bald ist nun der Kampf vorüber Und die milde Sonne siegt, Darum ist mein Herz so fröhlich, Meine Seele so vergnügt.

#### 2. Das Wochenfest.

## שַבוּעוֹת.

# Resibeirnchinng um Mochenfesie.

Herr und Bater! Wir stehen heute vor einer Erinnerung, die alle anderen Erinnerungen überstrahlt. Du haft uns erleben laffen ben Tag ber Beiligkeit und Weihe, ber uns mahnet an jene Gnadenzeit, da Du unfern Bätern Dein Wefen und Deinen Willen haft offenbart. Giebt es ein Dankeswort, das innig genug ware, um an die Größe des Geschenkes, mit dem Du uns bamals begnabigt haft, heranzureichen? Du haft wahnbethörte, in den muften Borftellungen des Beiden= thums befangene Menschen erhoben und emporgetragen au Dir, Du haft das blobe Auge derer, die bis dahin bas Geschöpf mit bem Schöpfer verwechselt, erleuchtet, daß sie Dich erkannt, Du hast das Leben der Menschen bas bis dahin ein Frohndienst und ein Sklavendienst war, umgestaltet in ein burch Deinen Dienst und Deine Berehrung geweihtes und geheiligtes Menschenbasein: "Ewiger, Du kamst ihnen vom Sinai, gingst ihnen auf von Seir, strahltest vom Berge Paran und zogst einher auf Myriaben bes Beiligthums, in Deiner Rechten Feuer bes Gefetes." Bon allen Gnabengaben, bie Du Brael gewährt, welche kann fich meffen mit ber, Die wir heute bankend und preisend verherrlichen? Beilige Flammen, die auf Sinai loderten, wie feid ihr zum Weltlicht geworden, leuchtender, marmender, als bie irdischen Strahlen des majestätischen Sonnenballes! Beilige Stimmen, die bas Berg unferer Väter erschütterten, wie feib ihr gur Beltpredigt geworben, vernehmlicher, eindringlicher, als der eherne Laut, der die Lufte erschüttert! Da steben wir, o Herr, vor Dir, nach mehr als brei Jahrtaufenben, und bas Tiefste, mas wir zu benten, zu fühlen und zu reben miffen, ift nur ein Nachhall jener unter bem Schweigen ber gitternben Rreatur hervorgebrochenen Gottesstimme. "Berr, Du fprachst ein Wort und ber verfündenden Stimmen ift eine große Bahl." Fast wissen wir nicht, wie wir diesen Tag angemessen begeben, fast versagt uns die Rede, um ein so Großes, so Unveraanaliches zu feiern, fast ist hier der mahre und geeignete Lobgefang bas Schweigen, bas Schweigen ber Bewunberung und bes Dankes. Aber, o Herr, wenn wir auch vergebens versuchen, von Deiner Gottesthat zu reben in Worten, die dieser That entsprechen, so wirst Du doch wohlgefällig hinnehmen die Vorfate und Entschluffe. bie wir vor Dir aussprechen an biefem Tage hoch= beiliger Erinnerung. Wir wiffen, o Herr, daß Dein

Wort nur eine Saat ist, die erst durch unsere Wirkung emporkeimen kann zur Blüthe und Frucht. Wir wiffen, daß Deine Lehre nur ein Segen für die ift, die sich bestreben, sie zu verstehen und in ihrem Geiste und Sinne zu leben. Wir miffen, bag bie Gnabenthat, bie von Dir ausging, als Du die Wahrheit fündetest bem staunenden Menschenohr, erft bann eine Gnade für uns ift, wenn wir Bereitwilligkeit und Freudigkeit entgegenbringen, zu hören auf Dein Wort und zu thun nach Deinem Befehl. So wollen wir denn heute, wo das Andenken an Deine Gnabe lebendiger als fonft in uns ift, den Borfat faffen, immer mehr zu boren auf Deine Stimme, sie uns beuten ju laffen von benen, die aufrichtig forschen in Deinem Worte, sie nicht zu übertäuben durch die Stimme der Beltlust und der Begehr= lichkeit, fie anzusehen als Leuchte für unfern Guß und als Licht für unferen Pfad. Und Du, o Berr, ber Du anaefangen haft, uns Deine Bute ju zeigen, mögeft es vollenden. Gieb uns Rraft, bei unfern Borfagen qu bleiben, fegne uns mit bem vollen Segen biefes Feftes, laff' an uns in Erfüllung geben bie ichone Berbeigung. daß ber Geift, ber auf uns ruht, und das Wort, bas Du auf unsere Lippen gelegt, nicht schwinden soll von uns und unsern Kindern und Kindeskindern.

# Cebel am Vorabende des Mochentesles.

Allautiger! Das liebliche Fest ber Erstlingsfrüchte bearunt uns wieder mit bem gauberischen Lächeln feines holben Angesichts. Da wird auch unser Angesicht heiter, unfer Herz fröhlich, und das Wort bes Gebetes wird auf unferen Lippen zum heiteren Jubelton innerer Fröhlichkeit. Was kann bas Herz bes Menschen mehr entzücken als der Anblick der Natur, die da pranget in ihrer ganzen Herrlichkeit! Das ist eine Freude, die höher steht, als alle anderen Freuden, die gemeinsamer Antheil ber Menschen sind, benn sie ist unvergänglich, wenn auch bem Wechsel unterworfen; im hinschwinden biefer Schönheit licat schon die Gewißheit des Wiederentstehens. Und wenn sie eingetreten ift, diese Verjüngung, so hat sie Nichts von ihrer Anmuth verloren, Nichts von ihrer Rraft eingebüßt, feines ihrer Wunder ift geringer geworben. Der aus Deinem Munbe wieber gerufene Frühling ist berselbe heitere Garten Gottes, ber in den Tagen meiner Kindheit meine jugenbliche Seele ergötte, ber, immer wiederfehrend, Jahr aus Jahr ein mir feine Freuden jum Genuffe bot, und ber mit füßem Schmeichelton noch in ber Bruft bes Ereises und ber Greifin die fanfte Empfindung inniger Lebensfreude erweckt und das Bekenntnig hervorruft: Freue, Mensch, bich beiner Erbe, freue, Mensch, bich ihres Schöpfers! Wie ist sein Werk so schön!

Nicht wir Menschen allein sind es, die nunmehr ein Fest zu Deinem Preise feiern, Allgütiger. Die ganze Natur hat festlich sich geschmückt, auch sie stimmt ein in unsern Jubel; der heitere Morgen, der freundliche Abend, das junge Grün des Waldes, die Fröhlichkeit der Thiere auf Erden, alles! alles preiset Gott, alles spricht vernehmlich: Hallelujah! Gott ist die Liebe, Hallelujah!

Wie aber? Ist es benn bes Menschen würdig, nicht mehr zu wollen, nicht mehr zu bedürfen, als alle Dinge ringsumher? Unterscheibet sich mein Frühlingsfest nicht von bem Frühlingsfeste ber Natur? Reicht es hin zu meiner Befriedigung, wenn in ber Schönheit ber Erbe meine Sinne ihr Genüge finden?

O nein, mein Gott, ich feiere heute noch ein anderes, noch ein höheres Fest der Erstlingsfrüchte!

Einst lag ein harter, starrer Winter auf ben Uhnen meines Bolkes, auf dem Bolke, das Du um ihrer frommen Väter willen bestimmt hattest. Verkündiger des Frühlings zu werden, der beni Menschengeschlecht anbrechen sollte in der Welt Geiftes. Da haft Du, Allmächtiger, mit ftarter Sand bie Gisbecke ber Sklaverei gespalten, ba hast Du bie Deinen erweckt aus dem Winterschlaf geistiger Finsternif. hast Du unter ihnen in Deiner wunderbaren ba Erlösung die Saat ausgestreut, aus der das Beil der ganzen Menschheit für alle Geschlechter auf Erben erblüben follte, und als am Sinai Dein Donnerwetter ertönte, da war das herrliche, unvergängliche, menschenbeglückende Gefet die Erstlingsfrucht bes an= brechenben Frühlings.

Ja, das ist das Fest, das ich seiere, daß ich Deiner Liebe mich freue, die sich offenbaret in der Körperwelt,

und daß ich Deiner Liebe mich freue, die sich offenbart in Deiner heiligen Lehre.

Und daß ich einzudringen versuche in die Weisheit Deiner heiligen Gebote vom Sinai, daß ich betrachte, wie sie auch mir zum Heile und zur Glückseligkeit gegeben sind, das sei die Aufgabe, die am morgenden Tage des Festes mich beschäftigen soll!

Allgütiger, Deine Liebe ist mein Glück, Deine Zufriedenheit mein Streben. Amen!

# Cebel am Mochenfeste.

(Borber Rifdmath Seite 17.)

Urquell aller Weisheit! Du, mein Gott, ber Du bie Menschen beglückt hast burch Deine heilige Lehre, Dir will auch ich banken, daß ich dieser Lehre theilhaftig bin. Darum sei heut, am Feste ber Gesetzebung meine Andachtsübung, daß ich mich beschäftige mit den Geboten, die Du am Sinai verkündigt, die Du auszesperochen hast unter dem Schalle der mächtigen Posaune, die erweckend forttönt für jedes willige Menschenohr dis zu den spätesten Geschlechtern.

Du wolltest es, o Herr, daß die Menschen nicht ferner in der Finsterniß wandeln, daß das Licht der Wahrheit sie erleuchte und ihnen den Blick eröffne weit über die Zeitlichkeit hinaus. Du wolltest sie lehren, daß nichts von Allem, was entsteht und vergeht, ein

würdiges Ziel ihrer Anbetung sei und Du sprachst es aus: "Ich der Ewige, bin bein Gott!"

Du wolltest, daß die Menschen nicht bangen und zagen, sich dem Erhabensten zu nahen, daß sie nicht glauben sollen: der Allmächtige ist zu groß für mich, zu erhaben sür meine Verehrung; zwischen ihm und mir liegen Millionen Dinge, die Macht über mich haben und über mein Bestehen; all die Kräfte der Natur, all die wunderbaren Erscheinungen am Himmel und auf Erben, warum sollte ich sie nicht anbeten? oder daß sie sprechen: der Erhabene, der Untörperliche ist unsaßbar für mich, ich will ihn mir darstellen im Bilde, und Du sprachst es aus: "Du sollst keine andern Götter haben vor meinem Angesichte!"

Du wolltest, daß die Menschen, trot der Gewißheit, daß Du ihnen nahe bift und nahe sein willst, und es keinen Vermittler giebt zwischen Dir und ihnen, sich bennoch mit allen Kräften ihrer Seele zu Dir erheben, und nicht Deinen heiligen Namen aussprechen, als hätte Deine Herrlichkeit sich herabgelassen zu ihrer Riedrigkeit, und Du sprachst es aus: "Du follst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht versaeblich führen!"

Du wolltest, daß die Menschen Dich verehren als ben Schöpfer der Welt, der durch sein Schöpfungswort sie aus dem Nichts hervorgerusen, der noch sort und sort in Ewigkeit sie regiert und leitet, Du wolltest, daß diesem Gedanken ein Tag geweiht sei, der an die Bollendung Deines Schöpfungswerkes sie erinnere, und der sie mahne, daß Du es bist, der für sie sorgt und nicht

ihrer Sande Werk, und Du fprachft es aus: " Gebent bes Sabbathtages, bag bu ihn heiligeft!"

Du wolltest, daß die Liebe herrsche unter den Menschen, und Du pklanztest sie ein in ihr Herz, daß sie die Grundlage sei menschlicher Güte und menschlicher Tugend, und Du wolltest, daß der Mensch ihr Dasein und ihre Macht nimmer verleugne, darum schufft Du auf Erden ein sichtbares Abbild Deiner eigenen Liebe in den Herzen der Eltern, und Du sprachst es aus: "Shre deinen Vater und deine Mutter!"

Du wolltest, daß der Frieden herrsche unter den Menschen, daß der Eine seine Kraft nicht mißbrauche, dem Andern zu schaden an seinem Leibe und an seinem Wohlsein, daß der Starke nicht Herr sei des Schwachen, der Mächtige nicht vernichte den Machtlosen, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht morden!"

Du wolltest, daß die Unschuld herrsche unter den Menschen, daß Sitte und Selbstbeherrschung sie veredle, daß das Band der Liebe und Treue die Menschen zu Familien eine, und die Familie zum Vorbild diene für die Vereinigung aller Menschen unter einander, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht ehe= brechen."

Du wolltest, daß Redlickeit und Vertrauen herrsche unter den Menschen, daß nicht der Eine rechtlos genieße, was der Andere erworben, daß nicht Bosheit und List sich bereichere und der Fleiß und die Rechtschaffenheit darbe, daß nicht die Gewalt siege über die

Gerechtigkeit, und Du fprachst es aus: "Du follst nicht ftehlen!"

Du wolltest, baß die Lüge verbannt sei und verachtet unter den Menschen, daß der Tückische nicht schände den Namen des Unschuldigen, die Gerechtigkeit nicht verhüllt werde von dem Gewebe des Truges, der Gerechte sicher sei vor der Berläumdung des Lasterhaften, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht falsches Zeugniß aussagen wider deinen Rebenmenschen!"

Und Du wolltest, daß der Mensch sorgsam achte auf sich selber, daß er selbst der Wächter seiner Tugend sei, daß die bösen Leidenschaften nicht über ihn herr werden, daß er nicht der Genußsucht und der Habgier zur Beute werde, sondern sein Antheil in Zufriedenheit genieße und nach seinen Kräften Gutes wirke, und Du sprachst es aus: "Du sollst nicht begehren, was deinem Rächsten gehört!"

Das find Deine heiligen Gebote, o Herr! Sei mir gnädig und gieb mir Kraft und Willen, fie zu üben in allen Tagen meines Lebens. Amen!

#### Die Hallel-Panimen. (Sette 34.)

# Cebet beim Perausnehmen der Chorn. (Seite 39.)

### Die Ceselggebung am Sinni.

(2. Buch Mose, Cap. 19 u. 20.) [Borlesung aus ber Thora am ersten Tage bes Wochensestes.]

Im britten Monate nach bem Auszuge ber Kinber Abrael aus bem Lande Aegypten, an eben biefem Tage kamen fie in bie Bufte Sinai. Sie jogen von Rephibim und tamen in die Bufte Singt und lagerten in ber Bufte: also lagerte Ibrael baselbit bem Berge gegenüber. Und Dofe ftieg binauf au Gott, und es rief ibn ber Berr bom Berge, fprecent: fo follft bu fprechen jum Saufe Jafobs und verfunden ben Kinbern Israels: "Ihr habt gesehen, was ich ben Aeguptern gethan babe, und wie ich euch auf Ablereflügeln getragen, und wie ich euch zu mir gebracht babe. Und nun, wenn ihr meiner Stimme geborchen und meinen Bund buten wollt. bann follt ibr mir ein auserlesenes Bolt von allen Bolfern fein, benn mein ist bie gange Erbe. Und ihr follt mir fein ein Reich von Brieftern und eine beilige Gemeinde. Dieses find bie Worte, welche bu ju ben Kintern Israels reben follft." Und Moje fam und rief bie Aeltesten bes Bolfes und legte ihnen alle biese Worte vor, welche ber herr ihm geboten Da antwortete bas gange Bolt einstimmig und sie sprachen: "Alles, was ber herr gerebet hat, wollen wir thun." Und Mose brachte die Worte bes Bolkes vor ben Ewigen mrud. Und ber Ewige fprach zu Mose: Siebe ich tomme zu bir in einem bichten Gewölke, bamit bas Bolk es bore, wenn ich mit bir rebe, baß sie auch bir glauben immerbar. Und es verkundete Moje bie Worte bes Bolfes bem Ewigen. Und ber Ewige sprach ju Mose: "Gehe jum Bolke, und fie mögen fich beilig balten beute und morgen, und ihre Kleiber follen fie maschen. Und fie follen bereit fein für ben britten Tag, benn am britten Tag wird ber Berr fich berablaffen por ben Augen bes ganzen Bolfes auf ben Berg

Sinai. Du aber sollst bas Bolk ringsumher abgrenzen sprechend: Hütet euch, den Berg zu besteigen, oder sein Ende zu berühren; wer den Berg anrührt, soll des Todes sein.

Reine Sand foll ihn berühren, er foll gesteinigt ober erschossen werben, es sei Thier ober Mensch, es soll nicht leben: wenn aber bas Sorn lang ertont, bann konnen fie ben Berg besteigen. Und Mose stieg binab vom Berge und beiligte bas Bolt und fie wuschen ihre Kleiber. Und er fprach zum Bolke: seib bereit auf ben britten Tag, es nabe keiner einem Weibe. Und es war am britten Tage, als es Morgen wurde, ba waren Donner und Blige und eine schwere Wolke auf bem Berge und auch bie Stimme einer fehr mächtigen Posaune, und es zitterte alles Bolk, welches im Lager war. Und es führte Mofe bas Bolf bem Berrn entgegen bom Lager und fie stellten fich bin unten am Berge. Und ber Berg Sinai rauchte gang und gar, weil ber herr sich auf ihn berabgelassen batte im Feuer, und ber Rauch ftieg von ihm auf, wie ber Rauch eines Ofens, und ber gange Berg bebte febr. Und bie Stimme ber Bosaune hielt an und verftärkte fich mächtig. Mofe rebete, und Gott antwortete ihm im Donner. Und es ließ fich nieber ber herr auf ben Berg Singi, auf die Spike bes Berges, und ber herr rief Mose auf die Spike bes Berges, und Mose stieg hinauf. Und ber herr fprach zu Mofe: fteige hinab und warne bas Bolt, bag fie nicht hinzubrängen jum herrn, um ju ichauen, es fonnten fonst viele von ihnen fallen. Auch die Briefter, die da bin= treten jum herrn, follen fich heilig halten, bag ber herr nicht einbreche unter fie. Da fprach Mose jum herrn: Das Bolt kann ben Berg Singi nicht besteigen, benn Du haft uns gewarnt, sprechend: umgaune ben Berg und beilige ihn. Da sprach ber herr zu ihm: gebe binab und steige hinauf, bu und Abaron mit bir; aber bie Briefter und bas Bolf follen nicht binaubrangen, binaufausteigen aum Berrn, bag er nicht unter fie einbreche. Da stieg Mofe hinab jum Bolfe und fagte es ihnen.

Und Gott rebete alle biese Worte, sprechenb:

"Ich bin ber Ewige, bein Gott, ber ich bich herauss geführt habe aus bem Lanbe Aegypten, aus bem Hause ber Knechtschaft.

Du sollst keine andern Götter haben vor meinem Angesicht. Du sollst dir kein Bild machen und keinerlei Gestalt weber von dem, was im Himmel oben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht; denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiservoller Gott, der da ahndet die Schuld der Bäter an den Kindern bis ins dritte und vierte Geschlecht bei denen, die mich hassen, die mich lieben und meine Gebote halten.

Du sollst den Namen bes Herrn, beines Gottes, nicht vergeblich führen, benn ber Herr wird den nicht ungestraft lassen, ber seinen Namen vergeblich führt.

Gebenke bes Sabbathtages, daß du ihn heiligest. Sechs Tage sollst Du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten der siedente Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen, Gott. Da sollst du kein Werk thun, weder Du, noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh und dein Fremdling, der in deinen Thoren ist; denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde geschaffen, das Weer und alles was darin ist, und am siedenten Tage hat er geruht; darum segnete der Herr den Sabbathtag und heiligte ihn.

Ehre beinen Bater und beine Mutter, auf baß beine Tage lang werben auf ber Erbe, welche ber Herr, bein Gott bir giebt.

Du follft nicht morben.

Du follft nicht ehebrechen.

Du follft nicht ftehlen.

Du follst nicht falsches Zeugniß aussagen wiber beinen Rächsten

Du follst nicht begehren beines Nächsten Saus. Du sollst nicht begehren beines Nächsten Weib, seinen Knecht-

feine Magb, seinen Ochsen, seinen Efel und alles, was beinem Rächften gebort."

Und alles Bolk nahm den Donner und die Flammen wahr und die Stimme der Posaune und den rauchenden Berg und es bebte und stellte sich von serne. Und sie sprachen zu Mose: "Rede du mit uns, so wollen wir hören, möge nicht Gott mit uns reden, wir müssen sonst sterben". Da sprach Mose zum Bolke: "Fürchtet euch nicht, denn um euch zu prüsen, ist Gott gekonmen, und damit seine Ehrsurcht auf eurem Angesicht sein soll, damit ihr nicht sündiget". Und das Bolk stellte sich von serne, und Wose trat in das dichte Gewölk, woselbst Gott war.

Und der Herr sprach zu Mose: So sollst du sprechen zu ben Kindern Frack: ihr habt gesehen, daß ich vom Himmel mit euch geredet habe. Ihr sollt nicht neben mir machen silberne Götter, und goldene Götter sollt ihr euch nicht machen. Einen Altar von Erde sollst du mir machen und darauf opfern deine Ganzopfer, deine Freudenopfer, dein Kleinvieh und dein Rindwieh; an jedem Orte, wo ich meinen Namen preisen höre, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Und wenn du einen Altar von Steinen mir errichten willst, so sollst du ihn nicht ausbauen von gehauenen Steinen, denn wenn du dein Sisen über sie geschwungen, so hast du sie entweiht. Du sollst auch nicht aus Stufen hinaussteigen zu meinem Altar, daß deine Blöße aus ihm nicht offendar werde.

### III. Das Hüttenfest.

קבות

### Nestbetrachtung am Büllenteste.

Herr und Vater! Wenn wir jemals fühlen, wie fehr die Lehre, die Du uns gegeben, zu unserer Beseligung und Beglückung uns verliehen worden, so ift es an bem Tage, ben Du felbst mit ber Bestimmung eingesett, daß wir uns an ihm freuen sollen ob ber Gaben, mit benen Du bas Leben so reich geschmückt haft, so ist es an dem Feste, das ben Namen Freudenfest Ernsten Inhalts waren die verlebten Tage, Tage ber Buße und ber Reue, Tage ber Verföhnung mit Dir, ber Du gern vergiebst Allen, die reumüthig sich Dir nahen. Dafür ist auch jest unser Inneres beruhigt, dafür sind auch jett die Pforten unseres Herzens geöffnet, daß durch sie einziehe festliche Stimmung und festliche Erhebung. Wir gebenken heute, o Herr, voll Dankes ber Gaben und Segnungen, die Du auf Felber und Fluren gestreut haft, die Du zur Nahrung

verliehen ben auf Dich harrenden Geschöpfen. Wir blicken auf ben Feststrauß hin, ber uns burch bie Berschiedenheit ber in ihm vereinigten Bflanzenarten an bie Rulle und Mannigfaltigkeit bessen mahnt, mas Du geschaffen haft, bamit ber Mensch sich sein freue und es genieße. Wohl giebt es keinen Tag im Jahre, an dem wir Deine Gaben nicht genießen, an bem wir nicht verpflichtet wären, bankenb zu Dir aufzublicken. Aber an gewöhnlichen Tagen, ba hindert oft ber Genuß selbst bes Gebers zu gebenken, da nehmen wir den Segen hin, ohne und beffen qu erinnern, von bem ber Segen fommt. Beute aber, an bem Berbstfeste, mahnt uns bas Symbol, bas Du uns vorgeschrieben haft, an Deine Vateraüte, die in jedem Sonnenstrahl herniederleuchtet und in jedem Regentropfen herniederfällt, damit sich labe und ernähre alles, was da lebt, durch Deinen Lebenshauch.

Aber auch eine erhebenbe geschichtliche Erinnerung weckt in uns dieser Tag. Wir gebenken der Zeiten, da unsere Bäter durch die Wüste wanderten, preiszgegeben allen Fährlichkeiten und aller Noth des Wüstenlebens, zu Dir aufschauend nach Nahrung, zu Dir aufschauend nach Schutz vor Wind und Wetter. Da wölbte Deine Gnade sich als Dach über ihrem Haupte, da schenktest Du das Manna zum Zeichen und zum Zeugniß, "daß nicht vom Brote allein lebt der Mensch, sondern von allem, was aus dem Mund des Ewigen geht, lebt der Mensch." D, so lass uns immer Deine Gnade erkennen! Sieb, daß wir inne werden, wie Du allein es bist, zu Dem

wir aufzublicken haben, wenn Sorge uns das Herz verbüftert. ober wenn bes Glückes Sonne uns leuchtet und erfreut. Lass' uns durch die Erinnerung unseres Kestes auf Dich trauen und bauen in allen Lagen bes Lebens. Du haft Nahrung gespendet der Gemeinde Israels, wo jeder Nahrungsquell versicat schien, Du haft Stein und Fels in Wasserbäche verwandelt, daß sie tränkten die von Dir Geleiteten. Du hast Israel geschützt da, wo das Menschenherz gegen sie sich verhärtete wie Stein und Fels, wo Wüstenwanderung ihnen bereitet murde um ihres Glaubens willen. Müffen wir da nicht auf Dich vertrauen? Dürfen wir da jemals ben Muth verlieren, wenn unsere Verhältnisse nicht die erwünschte Gestaltung annehmen, wenn Brüfungen uns beimsuchen, wenn unsere Bünsche unbefriedigt und unsere Hoffnungen unerfüllt bleiben? Auf Dich hoffen, lehre unser Fest, Deiner Gnade zu gebenken, Deines Segens zu harren, Deiner Fügungen uns zu getröften, Deiner Führung zu vertrauen. Dann wirst Du auch uns schauen laffen, wie unfere Bater in der Bufte, die Sulfe Deines Armes, der nicht zu furz, um zu helfen, in jeder Stunde und in jeder Lage. Amen!

### Cebet am Vorabend des Biiltenkestes.

Henschen! In Deiner Liebe haft Du uns, ben Kinbern Deines treuen Bolkes, das Süttenfest eingesetzt, auf baß wir uns freuen sollen vor dem Herrn, unserem Gotte. Und also heißt es in Deiner heiligen Lehre: "Am fünfzehnten Tage des siebenten Monats, wenn ihr eingesammelt habt die Früchte der Erde, da sollt ihr ein Fest seiern dem Ewigen, sieben Tage." Da sollen wir anerkennen mit freudigem Danke, daß Du, Herr, wiederum unsere Speicher gefüllt hast mit dem Ertrage der Felder.

Ach, wie so ganz stimmt bieses Gebot mit dem innigsten Bedürsniß unseres Herzens überein! In wessen Seele könnte das Gefühl des Dankes und der Freude unerweckt bleiben bei dem Beginn des Herbstes, wenn der Gedanke sich auf die Größe Deiner Gnade richtet, die sich offenbaret in der Fülle Deiner Gaben, mit der Du in dem nun schon hinschwindenden Sommer unsere Felder gesegnet hast, auf daß wir getrosten Muthes auf die Zeit hinblicken, da nicht Saat und Ernte sein wird.

Bebarf es benn aber eines besonderen Festes, einer absichtlich erregten Stimmung, um uns diesen Dank und diese Freude lebhafter empfinden zu lassen? Erinnert nicht jedes Brot, das wir genicken, das auch im Winter uns nicht sehlt, daran, daß Du, o Herr, der Spender aller Gaben bist, die uns Nahrung und Erquickung gewähren?

Freilich wohl bebarf es eines Festes; und auch hierin, daß Du es uns eingesetzt, giebt sich Deine Liebe kund. Nur allzuweit entfernen die verschiedensten Lebenswege, die verschiedensten Beschäftigungen mit all ihren

Gebanken und Sorgen von bem führesten, reinsten Genufi auf Erben, der Freude und der Erbauna an den Vorgängen in ber Natur. Nicht wir alle vflügen ben Boben und ernten die Frucht der Saaten. Der Reiche labt sich am gesegneten Tische, boch seine Hand hat keine Furche in die Erde gezogen. Der Arbeiter wendet sich von seiner Werkstatt zum Mahle, aber ber Schweiß seines Angesichts galt nicht bem Acker, aus bem sein Brot hervorgegangen ist; und auch berjenige, ber ben Boben bes Geistes fruchtbar macht im Reiche ber Gebanken, er ift das Brot des Feldes, dem er die Frucht nicht entlockt hat durch die Arbeit seiner Hand. Da betrachten wir bald in unserer Alltäalichkeit das uns so Naheliegende theilnahmslos als ein Kernes, und mit der unmittelbaren Beschäftigung mit der Erzeugungskraft ber Erbe geht uns die Freude verloren an ihrer Fruchtbarkeit und Schönheit.

Da ruft uns benn bas frohe Erntesest herbei von allen Grenzen unseres Beruses und spricht zu uns: Kehret zurück, ihr Kinder der Erde! Seht, der liebende Bater hat wieder für euch gesorgt, und wenn auch das Laub herabrieselt von den Bäumen, ihre Früchte sind für euch ausbewahrt; und wenn die Decke des Winters auch die Oberstäche umhüllt, euch verschließt sie den Quell der Ernährung nicht, drum kommet herbei: und freuet euch vor dem Herrn, eurem Gotte.

Also danken wir Dir für Deinen Segen und für dies Fest, und erkennen frohen Herzens, daß Du es bist, der jeder redlichen Aussaat ihre Ernte, jeder rechtschaffenen Thätigkeit ihren Lohn giebt.

Und auch, wer den Frühling seines Lebens benutzt hat als eine Zeit der Aussaat und den Sommer seines Lebens als eine Zeit der Arbeit, der sammelt im Herbste seine Früchte und darf den Winter seines Erdenwandels nicht fürchten.

D lass' mich, Herr, immer stark und fest sein in bieser Erkenntniß, daß auch das Vertrauen auf Dich als Festesfreude das Hütten= und Erntefest mir ver= herrliche. Amen!

### Cebet um Büllenteste.

(Borher Rijchmath Seite 17.)

Du, herr ber Welt, ber Du in Deiner heiligen Lehre uns geboten haft, das Erntefest zu seiern sieben Tage und an demselben den Feststrauß zu binden aus Palmen und Myrthen und Bachweiden und sie zu vereinigen mit der Frucht des herrlichen Baumes, auf daß wir mit diesem Strauße uns freuen vor dem herrn, unserem Gotte, Du hast auch bestimmt, daß dies Ernteund Freudensest gleichzeitig ein Erinnerungssest für uns sei, damit, wie Du es ausgesprochen hast, "die spätesten Geschlechter es wissen, daß ich in hit kiehen Lassacks habe wohnen lassen, als ich sie heraussührte aus Aegypten, denn ich bin der Ewige, euer Gott."

Und diese Bebeutung des Festes, diese Erinnerung an jene geschichtliche Thatsache, ist die schönste Ergänzung

zur Feier bes Erntefestes. Wir haben Deine Batergüte erkannt in ben Gaben, die auf Dein Geheiß die Natur uns hervorbringt, und nun sollen wir auch dessen inne werden, daß Du selber über die Natur erhaben bist, daß ihre Gesetze von Dir ausgehen, Du aber selber ihnen nicht unterworfen bist.

Der Winter naht heran, und wir fürchten nicht, benn wir haben Borrath eingesammelt für die unfruchtbare Zeit und schüßen uns in sesten Säusern vor den Stürmen der rauhen Jahreszeit. Anders war es bei unseren Vätern in der Zeit ihrer Wanderung durch die Wüste. Da war nicht Saat und Ernte und selten genug ein Quell frischen Wassers; aber die Wanderer in der Wüste haben nicht Mangel gelitten, Du hast sie gespeist mit dem Brote des Himmels, Du schufft das Wanna zu ihrer Nahrung, und stilltest ihren Hunger vierzig Jahre, und der Fels verwandelte sich auf Dein Wort zum lebendigen Wasserquell.

Und sie hatten kein festes Haus, keine sichere Wohnung, weil sie keine Heimath hatten; aber die Hütten, die sie sich bauten in der Wüste, waren ein hinreichender Schutz für sie, denn mehr als die Hütte schützte sie Dein allmächtiger Wille.

Und als benjenigen, bessen Wille mächtiger ist als alle Gesetze und Kräfte ber Natur, sollen auch alle späteren Geschlechter Dich verehren, und als benjenigen, bessen Schutz allein uns, ben Menschen, Bürgschaft sein kann für ihr Bestehen auf Erben.

O, wir wären thöricht, wollten nicht auch wir das erkennen. Unser ganzes Leben auf Erben ist eine

Wanderung durch die Wüste. Die Kräfte der Natur sind nur zum Theil für uns, zum Theil sind sie auch gegen uns. Bon tausend und aber!ausend Gesahren sind wir bedroht; Du aber, o Herr, schützest uns, und Deine Fügungen für unser Heil sind nicht minder wunderbar, als Deine Thaten für unser Väter.

Ja, unser Leib selber ist nur eine zerbrechliche Hütte, die jedes Unwetter und jeder böse Zufall vernichten kann, so Du nicht mit Deiner Liebe ein schützendes Zelt über uns ausbreitest.

Du aber hast es ausgefprochen: In Hütten sollt ihr wohnen, wie Gure Bäter in Hütten gewohnt haben, und trothem nicht fürchten: benn "ich, ber Swige, bin ja euer Gott!"

So ist es gewesen bis heutigen Tages. Auch das Leben unseres Volkes war eine Wanderung durch die Zeiten, durch die Jahrtausende, durch die iraurige Wüste, aber Deine Hand hat uns bewahrt vor dem Untergange, und endlich führtest Du uns dennoch in das gelobte Land, in das Reich auf Erden, in dem alle Menschen, als Brüder vereint, Dich andeten und den Namen des Einzigen preisen sollen. Amen!

### Die Pallel-Paulmen.

(Seite 34.)

## Cebel beim Pernusheben der Shorn.

(Seite 39.)

### 4. Das Schlußfest.

שִׁמִינִי עֲצָרָת

### Cebet am Schlussffeste,

₹ (Borher Rifamath, Seite 17.)

Hand Bater! Der Feststrauß ist aus ber Hand gelegt, die Hütte ist verlassen, diese sinnbildlichen Darstellungen unserer Festgebanken sind nicht mehr verknüpft mit der Feier des heutigen Tages. Mit kurzen Worten hast Du uns unsere Aufgabe angedeutet, die für diesen Tag uns geworden: "Und am achten Tage sollt ihr seierliche Festversammlung halten, ein Schlußses sollt ses euch sein."

Aber ich kenne ben Sinn bieser Aufgabe; sie forbert von mir, daß ich am Schlusse der heiligen Feiertage noch einmal die Andacht meines Herzens erwecke, um die Gedanken, die an den heiligen. Tagen meine Seele erfüllt haben, noch einmal an mir vorüberzusühren, und den Gewinn, den mein Geist in ihnen gesammelt hat, als bleibendes Gut mit hinüberzunehmen in das Leben der Alltäglichkeit.

Es hat bas heilige Neujahrsfest mir Gott ben Herrn gezeigt als ben allwissenden Richter, ber die Handlungen der Menschen kennt und ihre innersten Gebanken. Bor diesem Richter kann die Lüge nimmer bestehen, der Trug zerfällt in Nichts, und kein Schein kann vor ihm die Wahrheit verhüllen. Aus all' den Betrachtungen, die an jenem Fest in mir rege wurden, mußte die Ueberzeugung hervorgehen, daß der Mensch

nur dann weise handelt, wenn in jedem Augenblicke seines Lebens das Bewußtsein in ihm klar ist, daß Gott der Herr seine Wege kennt und seine Thaten prüft. Wie sollte der nicht auf dem Gleise der Rechtschaft und Tugend bleiben, der es nie vergist, daß er Rechenschaft geben muß vor dem Allwissenden für alle seine Schritte!

Es hat alsbann ber große Verföhnungstag, mit seinem ganzen mächtigen Ginbruck auf unser Gemüth, Gott den Herrn mir gezeigt als den Gott der Gnade, ber die Sünden der Menschen vergiebt, so sie in wahrer Reue ihn um Bergebung anflehen. Aber biefer Reue mußte die strengste Selbstprüfung sich verbinden, auf daß ber Mensch sich des Unterschiedes bewußt werde zwischen bem, was er leisten kann, und bem, was er in Wirklichkeit leistet. Wir follen es kennen lernen, daß bie Neigung zum Bösen nicht zu den Naturnothwendig= keiten gehört, benen ber Mensch unterworfen ist, baß es vielmehr in unserer Kraft liegt, das Gute zu üben und das Bose zu fliehen. Aus all' den Betrachtungen, die an jenem Keste in mir rege wurden, mußte die Ueberzeugung hervorgehen, daß strenge Selbstprüfung die beste Führerin ist, dem Irrenden die rechte Bahn au zeigen, die beste Beschützerin ist gegen jede feindliche Macht ber Versuchung. Wie sollte ber nicht auf bem Gleise ber Rechtschaffenheit und der Tugend bleiben, ber bei allen seinen Schritten sich selber prüft, ob nur die Neigung des bethörten Herzens ihn leitet, ober ob Bernunft, Religion und Gottesfurcht fein Bestreben billigen!

Es hat das fröhliche Süttenfest mir Gott ben Herrn gezeigt als ben liebenden Bater, der für alle seine Geschöpfe sorgt, der ihnen Saat und Ernte, Früchte und Labung giebt, damit es ihnen niemals an bem mangle, beffen sie bedürfen, und daß sie viel bes Guten noch barüber hinaus genießen dürfen, auf baß ihr Herz fröhlich sei; ber auch in ben Reiten ber Noth ben Menschen beisteht und seine Güte nie abwendet von benen, die auf ihn vertrauen. Aus all' ben Betrachtungen, die an diesem Keste in mir rege murben. mußte die Ueberzeugung hervorgehen, daß Gott ber Herr Freude hat an unserer Fröhlichkeit. Wie sollte auch der die Gleise der Rechtschaffenheit und Tugend finden, wie follte ber beitragen zum Glude feiner Nebenmenschen und zu ihrer Freude, der nur trüben Sinnes einherwandelt auf Erben, die Erbe für eine Stätte bes Jammers und der Finsterniß hält, ber Freude keinen Borzug giebt vor bem Leibe, der Tugend keinen Vorzug vor dem Laster, der Liebe keinen Vorzug vor bem Haffe.

Das sind die Lehren und die Vortheile, die ich aus den Tagen der Festzeit mit hinübernehmen will in die Tage der Alltäglichkeit: daß Gott der Herr alle meine Wege kennt, und daß ich vor ihm Rechenschaft ablegen muß, daß die strengste Selbstüberwachung und Selbstprüfung die beste Führerin ist, die den rechten Weg mir zeigt, und daß Gott der Herr es will, daß ich des Daseins auf Erden mich freue und im Bewußtsein seiner Liebe fröhlich sei und Frohsinn um mich verbreite.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Mein Gott! gieb zu all' bem mir Deinen Beistanb und Deinen Segen. Amen!

### Die Pallel-Pealmen.

(Seite 34.)

# Cebet beim Perausheben der Thorn. (Seite 39).

נשם

### Berbeigebei am Schlussfesie.

Nun am Fest, bem Schluß ber Feste, Die wir, Schöpfer, Dir geweiht, Die uns ernst und freundlich brachte Dieses Monats heil'ge Zeit, Sei vor Dir noch eine Bitte Uns'res Herzens bargelezt; O, vernimm es wohlgefällig, Was zum Bitten uns bewegt:

Ewig rollt bas Rab ber Zeiten In bem sichern, festen Gleis, Tage kommen, Tage schwinden In ber Jahreszeiten Kreis. Kürzer wird die Bahn der Sonne, Matter ihr belebend Licht, Und schon zeigt mit trübem Ernste Uns der Herbst sein Angesicht.

Und der Herbst, er wird vergehen, Trüber noch, als er erschien, Und der Winter wird die Schatten Ueber uns're Erde zieh'n, Und die Stürme werden toben, Und der Tag wird seine Macht Schüchtern eilend überlassen, Weichend schnell, der strengen Nacht.

Und der Frost, er wird erstarren Alles, was die Erde schmückt, Wenn auf sie die weiße Hülle Uns der Wolkenhimmel schickt. Da ist Sprossen nicht und Keimen, Nicht ein Wachsen und Gedeih'n, Da wird nicht der Fluren Segen Aller Menschen Freude sein.

Böse sind die kalten Tage, Düster ist die Winterszeit! D, wir werden sorgsam suchen Schützend Obdach, warmes Kleid. Doch wenn auch der Armuth Bürde Mit des Mangels Last bedroht, Fürchten muß er, ach, mit Schrecken, Wintershärte, Wintersnoth. D'rum, o Schöpfer, nimm in Liebe Gnädig unf're Bitte auf: Mach uns freundlich auch den Winter In der Jahreszeiten Lauf; Laff' ihn nicht zu strenge walten; Und sein ernstes Angesicht Trübe uns're Lebensfreude, Uns're Lust, zu hoffen, nicht.

Lass' der Speicher Vorrath reichen, Daß wir ohne Furcht dabei Wissen, daß am Tisch der Armen Nicht der Hunger Herrscher sei; Daß wir ohne Furcht und Zagen Sorglos in die Zukunst seh'n, Und dem Frühling und dem Sommer Frohen Muth's entgegengeh'n.

Thu's, um Deiner Liebe willen, Die Du immer uns bewährt, Du, Du bist ja unser Bater, Der die Kinder gern ernährt. Thu's, um Deiner Liebe willen, Die Du immerdar geübt, Denn es ist nicht uns're Tugend, Die ein Recht, zu hoffen, giebt.

Thu's, um Deiner Liebe willen, Wie Du stets uns wohlgethan, Wie Du stets die Deinen leitest Auf des Heiles rechter Bahn. Ja, wir wollen auf Dich harren, Stets auf Deine Liebe bau'n! Du verlässest nie die Frommen, Die in Demuth Dir vertrau'n!

Amen!

# Cebel am Simchas Thora.

#### שִּׁמִת תּוֹרָה

Herr und Bater! Es heißt von Deiner heiligen Lehre: "Sie foll nicht schwinden aus Deinem Munbe und aus bem Munbe Deiner Nachkommen in Emigkeit!" und eben barum machen wir an bem beutigen Kesttage bieselbe Stunde, in der wir die Vorlefung aus der Lehre Mose's beendigen, zur Stunde des Wiederbeginnens. Die foll es in unferem Leben eine Stunde geben, die uns außerhalb der Beschäftigung mit den heiligen Büchern der Thora fände, eine Stunde. von der wir sagen können, wir haben die Durchlefung zwar beendet, aber noch nicht wiederbegonnen. Und ist auch dies nur ein äußerliches Werk, so ist es uns boch ein Reichen und eine Mahnung, daß wir nie aufhören sollen in der heiligen Lehre zu forschen, daß wir es nie im Stande sind, ihren ganzen Inhalt au erschöpfen, daß wir nicht immer wieder auf's Neue Belehrung, Trost, Weisheit und Erbauung in ihr zu finden vermöchten. Und bas ift auch am heutigen Kefte, dem Tage, den wir "die Freude des Gefetes"

nennen, der Sinn dieser Freude, daß in der Lehre ein ewiger, nie versiegender Quell des Heiles uns gegeben ist, dessen Labung eine immer süßere wird, je mehr wir aus ihm schöpfen.

Aber auch eine hiervon ganz verschiebene Betrachtung macht uns diesen Tag würdig. Wie ein erhabenes Runstwerk aus dem Reich der Töne, das bald ernst und würdig, balb stürmisch brausend, bald süß und liebkosend, bald zürnend und erschütternd, aber immer in aleicher Bracht und Herrlichkeit zu uns gerebet hat in ben verschiebenen Melodien, wie ein solches Runftwerk ber Tone endlich verhallt in leifer, zitternder Rlage, so verhallt am heutigen Tage der Inhalt des Gottesbuches in der Erzählung vom Tode des herrlichsten der Menschen, des göttlichen Propheten. Aber auch dieser Schluß, noch eine hohe unschätzbare Lehre ber enthält Beisheit. Mose, ber Mann Gottes, ber fein Leben und Streben eingesett für bas Glück seines Bolkes, für das Glück der Menschheit, er sieht das Riel seiner Thaten von ferne, er felbst genießt keine Frucht seiner treuen Aussaat. Von der Höhe des Berges schaut er bas herrliche Land, in das sein Volk einziehen soll, er felber aber zieht ein in die Heimath ber feligen Geifter. Lass' dieses Leben, diesen Tod, o Herr mir eine Lebre sein! Nicht ber Genuß sei bas Ziel unseres Strebens, sondern die edle That. Gutes wirken, das allein heißt leben. Die Bahn ber Tugend ebnen für Andere. bas heißt auch selber auf ihr wandeln. Nicht strebe meine Seele barnach, zu herrschen über Andere und zu glänzen vor Anderen, wohl aber ein leuchtendes Borbild zu fein

für Andere in eblem Wollen und Wirken um endlich in der Stunde des Scheibens aus der Erbenwelt das Bewußtsein mitzunehmen in die Ewigkeit, keine Kraft, die der Herr mir gegeben, unbenützt gelassen, sondern sie angewandt zu haben zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes.

All' mein Lebtag möchte ich eine würdige Schülerin bes großen Lehrers sein, bem nie ein Prophet geglichen, ber bie Herrlichkeit Gottes geschaut von Angesicht zu Angesicht. Amen!

### III. Bebete an den ernsten Festen.

נַמִים נוֹרַאִים

1. Das Neujahrsfest.

ראש הַשָּׁנָה

### Zwei Shränen.

### Seftbetrachtung am Menjahrsfefte.

Wenn es in irgend bedeutsamen Augenblicken geschieht, daß es uns an Worten gebricht, uns auszudrücken und mitzutheilen — wie muß uns die Sprache nicht ohnmächtig erscheinen in einem Augenblicke, der für unser Leben immer der bedeutsamste bleibt, am Anfange eines neuen Jahres! Was da uns ersast, was da uns bewegt, wie da von hinterwärts und vorwärts, aus der Vergangenheit und Zukunst, Ströme von Empsindungen und Gefühlen in unser Herz sich ergießen, wie da Erinnerungen und Hossnungen in unserer Brust aufz und niederwogen, wie könnte solch ein vielgestaltig Vild durch den langsamen Erissel des Wortes wiedergegeben werden! Dafür aber hat uns der Schöpfer eine andere Sprache gegeben: Was die Rede nicht meistert, was das Wort nicht sagen kann, —

es fagt's die Thräne. Und ob sie in nicht verhaltenem Gusse die Wange mag herniederperlen, oder ob wir, uns bewältigend, sie nach innen weinen, wer den überswältigenden Gedanken dieses Tages denkt, er weint die Thräne, die Zeugin seiner Herzenswallung, die Thräne des Leides und die Thräne der Freude.

Das vergangene Jahr, es will sein Recht. Und ob man gleich die Zeit eitel und flüchtig nennt, für den hat sie eine eiserne Gegenwart, dem sie wehe gethan, ihm schwebt das Bild seiner trüben Ersahrungen vor den Augen, als wäre es mit ewigem Griffel gezeichnet, und oft ist der Schmerz noch so wenig vernarbt, daß es nicht einmal der Erinnerung bedarf, um die Thräne des Leides in sein Auge zu drängen.

Wer aber hätte sich nicht einmal von der Hand bes Geschickes unsanft erfaßt gesehen, oder wer hätte nicht die oft noch unsanftere Berührung empfunden, mit welcher Menschen unser innerstes Gefühl verlezend antasten? Ob das Geschick, oder ob die Menschen sie uns erpreßt, sie sließt, die Thräne des Leides.

Ob wir durch Sorgen uns hindurchgewunden, um das tägliche Brot, ob wir zu den Füßen erblicken die Trümmer von Hoffnungen, Wünschen und Entwürfen, oder ob wir als leer und nichtig erkennen, was wir einst fest und sicher glaubten, die Freundschaft, die Treue, die Hingebung, die alles kündigt, dies alles umschließt eine Thräne.

Aber nicht blos bes Schmerzes Zeugniß ist sie, biese Thräne, sie ist auch bes Trostes Erweckerin. Ist es boch dem Weinenden, als ob er mit ihr auch seinen

Schmerz ausgösse, benn sie erweckt in uns ben Gebanken, bag Gott es mar, ber über uns entschieben. Wie trauria ware es, wie konnten wir es ertragen. wenn sich zu bem Schmerze auch noch ber Aweifel gesellte, wenn unfer troftbedürftiges Berg ber Gebanke umstrickte: Es war alles nur bes Zufalls Spiel. Gine kalte Naturnothwendiakeit hat das Liebste uns vom Herzen geriffen, ein blindes Gefchick hat der Sorgen Last über uns ausgeschüttet. Darum spricht biefer Tag mit seinen schmerzlichen Erinnerungen uns ben Troft zu: Er, ber bie Zeiten babinrauschen läßt, ift es auch, ber ber Zeiten Greignisse bestimmt. Wohl giebt es ein Festes, ein Nothwendiges, bem gegenüber all' unser Wollen und Streben ohnmächtig sich erweist, aber es ist nicht die erklärungslose Festigkeit eines Katums, nicht die starre Nothwendigkeit der Natur, es ist vielmehr ber zweckvolle Wille einer höheren Beisheit. So ift die Thrane bes Leibes zugleich die Erwederin bes Troftes. Und wenn wir nicht nur um uns, sonbern auch in uns schauen, und in dem niederdrückenden Gefühl unserer Schwäche, in bem Bewußtsein unserer Fehler und Mängel auch die Thräne ber Schulb vergießen, so ist sie allerdings auch die des Leides, aber, wer Thränen vergießt ob seiner Schuld, der fühlt die Sehnsucht nach Bervollkommnung, der hat das Streben nach Besserung, und mit dem Streben nach Besserung, kommt bas Selbstvertrauen, und die Thrane wird zur Quelle des Trostes.

Aber auch eine Thräne ber Freude haben wir zu weinen! War benn ein Tag im hingeschwundenen Jahr,

bem nicht auf die Nacht das Worgenroth gefolgt wäre? und hat sich nicht mit jedem Morgen die Gute bes Herrn neu an uns bewiesen? Ruft boch selbst jener Sänger, ber ben schmerzlichen Fall Israels aefeben unter Rlagen aus: "Ja bie Gute Gottes, fie bort nicht auf, feine Gnabe ichwindet nicht, wie von Neuem ftets ber Morgen tagt, fo erneuert fich Deine Gute." Und wer batte felbft, wenn ihm bie hand des herrn noch fo webe gethan, von berfelben Sand nicht auch der Wohlthaten Fülle enpfangen? Hat er nicht vielfach ben Lohn feines Fleiges, bas Gebeihen des Werkes feiner hande erblickt? So manches von dem, was er erstrebt, gewünscht, versucht, hat sich verwirklicht und erfüllt. Und bann vor Allem, erblickt er nicht diesen Tag? hat er nicht das Leben? aber Leben hat, der hat auch Hoffnung. So fließet benn in ber Thrane ber Freude, wie fie ber bankbare Erauß unseres Herzens ift, zugleich ber Quell ber Hoffnung. Und wann bedürfen wir der Hoffnung mehr, als heute, ba wir ein neues Jahr beginnen, ba unfer Auge sich auf die Rukunft richtet, die vor uns liegt, umbüllt von dem dichten Schleier des tiefsten Geheimnisses. Die Hoffnung allein giebt uns den Muth, der Ungewißheit nicht zu achten und getroft ben Ruß auf unbekannten Pfab zu seten, sie ift die Stimme, die zu uns spricht mit fast überzeugender Kraft der Beruhigung. was ist es, das wir hoffen! Sollten nicht, wie in dahingeschwundenen Jahre, so viel Denkmale aufgerichtet steben, von Gottes Gnade und Güte, als wir Stunden durchlebt haben, follte nicht ebenfo in

bem kommenden die Kette der Gnadenzeugnisse sich fortsetzen? Und wenn wir auch hier nicht um uns, sondern in uns schauen und, in dem Bewußtsein, daß Gott trot unserer Fehler und Schwächen und Sünden dennoch uns seine Güte nicht entzogen hat, eine Thräne der Reue weinen, und wenn sich dabei die Zuversicht kräftigt, daß Gott uns auch bei dem Werke unserer Beredlung beistehen wird, dann ist auch diese Thräne eine Thräne der Freude und auch sie erscheint als ein frischer Lebensquell der Hoffnung.

Und so treten wir getrost in das neue Jahr, denn wir hoffen auf den, der in der Zeiten Wandelbarkeit allein unwandelbar ist. Beherzigen wir, was mit der Vergangenheit uns versöhnt, für die Zukunst uns stärkt. Tröstlich ergeben in die Vergangenheit, die Gottes war, muthig hoffen auf die Zukunst, die Gottes sein wird, das ist die Lehre dieses Tages — die Lehre zweier Thränen. Amen!

## Am Vornbend des Penjnhreseeles.

So sinke nun hernieber Du letzter Tagesrest,
Dess' letzter Schimmer wieber Ein Jahr uns enden läßt!
Das neue wird erscheinen
Run bald im Abendstern,
Der ruft, uns zu vereinen
In Demuth vor dem Herrn.

Wir trauen Deiner Liebe D, Herr, und fürchten nicht, Du, Bater, uns! o übe Mit uns ein mild' Gericht! All' uns're Lebenspfabe Bestimmst Du, Herr, allein, D, schreib' in's Buch ber Gnabe, Allgütiger uns ein.

### Cebet am Vorabend des Penjahrsfestes.

(Bum Jahreswechfel.)

Allmächtiger! So oft ich nachdenke über mein Verhältniß zu Dir, so oft erfüllt die Betrachtung Deiner Größe und Swigkeit, gegenüber meiner Hinfälligkeit und Vergänglichkeit, meine ganze Seele mit Demuth und Zagen, aber das Bewußtsein Deiner Liebe richtet sich wieder auf, und im Gebete zu Dir sinde ich mich wieder als Dein Kind, sinde ich Dich wieder, als meinen Vater.

Das ist mein wahres Verhältniß zu Dir, und im Gefühle besselben will ich auch jetzt die Gedanken und Wünsche meines Herzens vor Dir offenbaren, wie ein Kind mit dem Bekenntniß seiner Empsindungen vertrauensvoll hintritt vor seinen Vater, jetzt, da der Ernst einer weihevollen Stunde zum Gebete mich mahnt, jetzt, da die letzten scheibenden Strahsen der Sonne nicht bloß einen Tag, sondern ein ganzes Jahr beschließen.

Was ist ein Jahr vor Dir? "Tausend Jahre sind vor Dir dem gestrigen Tage gleich, der schnell vorüberzog." Was aber ist ein Jahr vor mir? Ein großes Stück meines Lebens. "Denn uns'rer Jahre hohe Zahl ist siebenzig, und ausgezeichnet ist's, wenn deren achtzig werden." Darum gleitet die Stunde des Jahreswechsels dem benkenden Sinne nicht unbeachtet vorüber, und der

wache Geist vernimmt ben Zuruf: Steh' still, Wanberer, auf ber Lebensbahn, steh' still und schaue um bich!

Und so richte ich benn meinen Blick zurück auf die Tage des verflossenen Jahres. Mancher von ihnen ist hingegangen, und er ragt nicht bervor aus der Reibe ber übrigen, feine Greigniffe find meinem Gebachtniffe entschwunden; mancher hingegen hat sich tief in mein Gebächtnik eingeprägt und einen bleibenden Denkstein hingestellt auf den Pfad meiner Erinnerung; alle haben wie die Glieder einer Rette sich aneinander gereihet, die abgelaufen ist von dem Rade meines Erdenwandels. Wiederum habe ich den Ernst des Lebens mehr erkannt, und neue Aenderungen sind eingetreten in meinem Streben und in meinen Reigungen, neue Spuren ber Erfahrung haben sich eingegraben auf die Tafel meiner Welt= anschauung. Und hervorgegangen aus allen diesen Beränderungen ift mehr und mehr das Bewußtfein, daß es nur ein Gluck giebt auf Erben, bas bes Ringens und Strebens würdig ist, das ist ein friedliches Gewissen, ein reines Gemuth, das freien Muthes hintreten kann por Dich, seinen Schöpfer.

Biel bes Guten habe ich erfahren in den Tagen des verstoffenen Jahres. Unausgesett hat die Liebe der Meinigen mein Herz erquickt, oft habe ich mich des Abends zur Ruhe gelegt mit dem süßen Gefühle ersfüllter Pflicht, oft ist mir die Gelegenheit geworden, das Herz meines Nebenmenschen zu erfreuen, oft habe ich mit Freuden beobachtet, wie das ganze Menschengeschlecht sortschreitet auf der Bahn der Erkenntniß und der Sinsicht, oft genug habe ich mit Stolz es wahrgenommen,

wie mein Volk, das Haus Israels, seine Fähigkeit offensbart und seine Bestimmung nicht verleugnet, voranzusleuchten als Licht des Glaubens und der Gotteslehre allen Völkern auf der Erde. All diese Freuden aber sind dein Werk, all diese Süßigkeiten sind ein Aussluß Deiner Liebe.

Viel des Trüben habe ich auch erfahren in den Tagen bes verflossenen Jahres. Ach, nicht immer mar mein Haupt frei von Sorge, mein Herz frei von Rummer! Oft trat die Gefahr an mich heran, die grimmig die Hand ausstreckt, die Zufriedenheit, die Freude und viele andere Schätze bes Lebens mir zu rauben. Oft fah ich Leid um mich her und konnte es nicht beseitigen, oft sah ich Bosheit an meiner Seite und konnte ihren Weg nicht hemmen, oft sab ich Noth bei meinen Neben= menschen und konnte sie nicht lindern. Oft sah ich auch das Gebäude meiner eigenen Hoffnungen in Trümmer finken, und noch öfter erkannte ich die Thorheit meiner Wünsche und vermochte nicht, sie zu bannen. Alles aber hast Du, mein Gott, so gewollt und burch Deine Gnade hast Du mich erhalten, daß ich jest am Schlusse bes Jahres, auch für biefe Prüfung Dir banken kann.

Und so richte ich meinen Blick nun auch auf die Tage des Jahres, die da kommen sollen. Doch was ich schaue, ist nichts, als ein dichter Nebel, mit dem Deine Allweisheit den Blick des Menschen verschleiert, daß er die Zukunft nicht durchdringe, und dieser Nebel der Unwissenheit lehrt uns mehr als alle Betrachtung der sichtbaren Dinge, daß wir Dir allein unterworsen sind, Dir allein unser Schicksal anheimstellen müssen

und nur bas eine Recht besitzen, in inbrünftigem Gebete zu Dir bas Heil für uns zu ersiehen.

Darum bitte auch ich Dich, mein gütiger, himmlischer Bater, jest am Beginne bes Jahres um Deine Gnabe für mich in ben Tagen bes Jahres.

D Herr, mein Gott! gieb meinem Geiste Einsicht und meinem Herzen den Willen, das Gute zu sinden und die Tugend zu üben. Erhalte mir die Gesundheit des Leibes und der Seele, sei mit den Meinigen allen und lass' täglich Deine Liebe an uns offenbar werden, schütze uns vor Gesahren und halte die Versuchung von uns serne. Vergied uns unsere Sünden und bes gnadige uns mit einer milden Gesinnung, daß auch wir Nachsicht üben mit den Fehlern unserer Nebensmenschen.

Auf Dich will ich hoffen, Dir will ich vertrauen, Du warst mein Beschützer und Leiter bis zu bieser Stunde, Du wirst es auch ferner sein, mein Gott und Bater! Amen!

## Morgengebet um Penjuhrafeste,

(Borber Rifdmath, Geite 17.)

Mein Gott! Mit Andacht öffne ich meine Lippen daß mein Mund Deinen Ruhm verkünde.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, Gott unserer Bäter, Gott Abrahams, Jsaaks und Jakobs! Du bist der Große, der Mächtige, der Ersurchtbare, Du bist der erhabene Wohlthäter und Vergelter aller guten Handlungen. Du gedenkest auch der Frömmigkeit unserer Vorsahren, die in Treue vor Dir gewandelt sind, und vergiltst ihre Tugend noch ihren Kindeskindern, um Deines heiligen Namens Willen in Liebe.

O gedenke auch unser darum am Neujahrstage mit Deiner Liebe und bestimme uns zum Leben; Du, o König, hast ja Wohlgefallen am Leben! Oschreibe uns ein in das Buch des Lebens, um Deiner Liebe Willen, Du Herr des Lebens.

König bift Du über bie Welt, Helfer, Retter, Schild und Beiftand allen Deinen.

Ja, Du bist ber Allmächtige in Swigkeit! Deine Gnade gegen die Erbenkinder erstreckt sich über ihr Leben auf Erden hinaus, denn auch denen, die entschlasen sind zum Tode, bist Du ein Helser in den Gefilden der Ewigkeit. Auf Erden aber ernährst Du die Lebendigen, stügest die Fallenden, heilest die Kranken, erlösest die, so gefesselt sind in den Banden des Unglücks.

Wer ist Dir gleich, Bater ber Barmherzigkeit! Du gebenkest in Gnade aller Deiner Geschöpfe, Dein Geschenk ist ihr Leben.

Heilig bist Du, und heilig ist Dein Name, und allen Frommen gebührt es, Dich täglich zu loben.

D, so möge benn auch die Zeit immer näher kommen, daß Dich, ben Ewigen, unseren Gott, alle Deine Gesschöpfe in Shrjurcht preisen, daß alle Menschen auf

ber Erbe erfüllt werben von bem Bewußtsein Deiner Erhabenheit, daß alle einmüthig vor Dir sich beugen, daß Alle in einem Bunde sich vereinigen, um mit freudigem Herzen Deinen Willen zu üben; daß sie es erkennen, so wie wir es wissen, daß Dein allein die Herrschaft ist, alle Macht nur in Deiner Hand, alle Stärke nur in Deiner Rechten, und daß Dein Name allein würdig ist, der Inbegriff aller Ehrsurcht zu sein für alle Geschöpfe der Erbe.

Und so möge es auch zur Shre Deines Bolkes anserkannt werden, daß sein Glauben die Wahrheit ist. Das sei der Ruhm Deiner Verehrer, die Hoffnung berer, die Dich suchen. Das freimüthige Wort derer, die auf Dich harren, sei immerdar die Rede: "Einst wird der Herr das Licht der Wahrheit leuchten lassen über die ganze Welt." O thue es bald! D thue es bald!

Bringe näher die Zeiten des Heiles vor unseren Augen, so daß die Gerechten es sehen und sich dessen freuen, die Redlichen jauchzen, die Frommen in Jubel ausbrechen, wenn das Laster verstummt, die Bosheit wie Rauch vergeht und die Herrschaft des Uebermuthes schwindet von der Erde.

Dann wird der Glauben an Dich allein die Welt regieren, dann wird erfüllt sein Dein heiliges Wort:

"Der Herr allein regiert die Welt, bein Gott ist's, der Gott auf Zion, angebetet von Geschlecht zu Geschlecht, Hallelujah!

O, Ewiger! unser Gott! laß biesen Tag ber Erinnerung, biesen Tag bes Posaunenschalles zu unserem Heile werben.

Laß heutigen Tages vor Dir aufsteigen bas Anbenken an uns, die Betenden, auch das Andenken an unsere Bäter, dir vor Dir gewandelt, auch das Andenken an den Erlöser, den Du Deinem Volke verheißen, auch das Andenken an Jerusalem, Deine heilige Stadt, auch das Andenken an das ganze Volk Jörael, dem Du ein treuer Hüter gewesen bist auf seinem Wege durch die Zeiten, damit Du am heutigen Tage der Erinnerung unser gebenkest in Wilde und Barmherzigkeit, zum Glücke und zur Rettung, zum Leben und zum Wohlsein.

D, gebenke unser heut zum Glücke! Erinnere Dich unser zum Segen! Steh' uns bei, auf bag wir leben!

Denn auf Dich sind unsere Augen gerichtet, Du bist Gott, Du bist König, Du bist ber Allgütige.

D Du, unser Gott und Gott unserer Vorsahren! Reinige auch unser Herz von Sünde und Jrrihum, daß wir in Aufrichtigkeit und Wahrheit Dir dienen. Wenn wir uns sättigen an den Gaben Deiner Liebe, so lass' uns auch wandeln in den Wegen Deiner Gebote, daß wir Deine Lehre als unser liebstes Antheil achten, damit auch wir vollkommen würdig werden jener seligen Zeiten, da alle Werke es wissen werden, daß Du der Meister bist, alle Geschöpse es verstehen werden, daß Du der Schöpser bist, und alles, was Odem hat, es

aussprechen wird: "Der Ewige, ber Gott Jsraels, ist König und seine Herrschaft reicht über bas Weltall.

Nimm auch unsern Dank, o Gott und Gott unserer Vorsahren, für das Leben, das Du dis heute uns bewahrt, für die Wohlthaten, die Du dis heute uns erwiesen hast. Alles was Du für uns thust, ist groß und wunderbar. Wir könnten nicht genügend Dir danken, und wollten wir auch jeden Tag vom Morgen dis an den Abend Dich rühmen. Ohne Ende ist Deine Güte, und Deine Liebe hat keine Grenzen.

Berzeichne jum gludlichen Leben alle Rinder Deines Bundes.

Lass' Deinen Frieden walten über uns, und lass' uns allezeit wandeln in Deinem Lichte.

Berzeichne uns heut, uns und das ganze Haus 38raels, in's Buch des Friedens, der Rahrung und des Wohlseins.

Bewahre unsere Zunge vor böser Rebe und unser Gemüth vor Hochmuth, segne uns mit einem willigen Herzen und einem eifrigen Geiste zur Erfüllung unser Pflichten, und nimm wohlgefällig auf die Worte meines Mundes, Du, mein Fels und mein Erlöser! Amen.

#### אבינו מֵלְכֵנוּ

### Owinn malkenn.

Gebet für das Neujahrsfest, den Versöhnungstag und die 10 Bustage.

(Diefes Gebet wird am Sabbath nicht gefprochen.)

- herr und Bater! Wir haben gefündigt vor Dir.
- H. U. B.! Du bist allein ber Herr, auf den wir vertrauen.
- Ho. u B.! Uebe Gnabe an uns zur Verherrlichung Deines Namens.
- H. U. B.! Lass' bas neue Jahr zu Glück und Heil und herankommen.
- H. u. B.! Halte fern von uns jedes schwere Berhängniß.
- H. u V.! Vernichte die Rathschläge unserer Feinde, die sie gegen uns gerichtet.
- H. U.! Halte fern von uns Peft, Krieg und Hungersnoth. Laff' die Deinen nicht in die Gewalt der Unterdrückung und des Verberbens fallen.
- H. B.! Behüte uns vor gefährlicher Krankheit.
- H. U. B.! Verzeihe und vergieb uns unfere Sunden.
- H. u. B.! Laff' in vollständiger Buße uns zu Dir zurückkehren.
- H. u. V.! Sende vollkommene Heilung allen unseren Kranken.
- S. u. V.! Gebenke unfer mit Wohlwollen und Enabe.
- S. u. B.! Bestimme für uns ein Leben ohne Unglud.

- Herr und Vater! Bestimme für uns Heil und Erlösung.
- H. u. B.! Bestimme für uns, daß Noth und Mangel uns fern bleiben.
- H. u. B.! Möge es Deine Bestimmung sein, daß auch wir verdienstlich leben.
- H. u. B.! Möge es Deine Bestimmung sein, daß Fehl und Unrecht uns verziehen werbe.
- H. u. V.! Lass' das Heil der Menschen machsen und zunehmen.
- H. u. B.! Erhebe Jerael zu seiner mahren Größe und zur Erkenntniß seines Berufes.
- H. u. B.! Lass' Dein Reich auf Erben immer mehr und mehr sich erweitern.
- B. u. B.! Fulle unsere Sand mit Deinen Segnungen.
- H. 1 B.! Höre unfere Stimme und erbarme Dich über uns.
- B. u. B.! Rimm unfer Gebet in Gnaben auf.
- Hehen.
- S. u. B.! Gebenke, bag wir nur Staub find.
- H. u. V.! Lass und nicht leer zurückkehren, da wir gebetet vor Deinem Angesicht.
- Ho. u. B.! Lass' biese Stunde eine Stunde ber Barmherzigkeit, eine Zeit der Gnade vor Dir sein.
- Ho. u. B.! Erbarme Dich über unfere unmündigen Kinder.
- Su. V.! Gebenke des Verdienstes der Frommen, unserer Vorsahren, die in den Tod gegangen sind um des Glaubens willen, die standhaft ihr Leben geopfert haben für das Bekenntniß Deiner Einheit.

Herr und Bater! Laß' auch ferner Deinen Namen burch uns geheiligt und verbreitet werden.

H. B.! Richt unserem Verbienste vertrauen wir, sondern Deiner Gnabe. Amen!

# Beim Pernnsheben der Shorn um Penjuhrafeste.

O Ewiger! Ewiger! Barmherziger Gott! Du bift der Allgnädige, langmitthig und von unbegrenzter Hulb und Treue, der seine Gnade bewahret bis in's tausendste Geschlecht, der Missethat, Absall und Sünde vergiebt und den Uebelthäter losspricht.

#### (Dreimal).

Herr bes Weltalls! o erfülle die Wünsche meines Herzens, so sie zu meinem Heile gereichen; willsahre meinem Verlangen und erhöre meine Bitte! Vergieb erbarmungsvoll alle meine Missethaten, und vergieb Fehl und Sünde Allen, die mir nahe stehen, und die ich in mein Gebet einschließe. Lass' Deine Verzeihung walten über uns aus Inade und Varmherzigkeit; lass' uns rein sein von Sünde und Vergehen. Sedenke heute unser mit Wohlwollen, erinnere Dich unser zu unserm Heile, schenke uns ein glückliches Leben, gewähre uns Frieden, Nahrung, Zufriedenheit, und sorgenfreie Bestiedigung der Bedürfnisse des Lebens. Lass' es uns nimmer sehlen an Brot und Kleid. Beglücke uns mit

Wohlstand und Ansehen und Lebensfreude, damit es uns vergönnt fei, biefe Guter anzuwenden zu Werken ber Tugend, schenke uns Leben und Gesundheit, damit wir noch lange zu wandeln vermögen in den Wegen Deiner Lehre. Gieb uns Weisheit und Ginsicht, daß es uns mehr und mehr gelinge, einzudringen in den Blan Deiner Weltregierung. Befreie uns von ben Leiben. die uns brücken, und segne die Thaten unserer Verhänge über uns Gluck, Heil und Troft. Vernichte die Gefahren, die uns brohen, ob sie uns bekannt ober unbekannt sind. Wende immerdar bas Herz unferes erhabenen Regenten zum Wohlwollen, baß nie wieder über Israel hereinbrechen Tage bes Druckes und der Erniedrigung. Also sei es wohlgefällig vor Dir, barmherziger Bater, Herr bes Weltalls. Amen!

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלוֹזֵינוּ יְהֹוָה אָחָד

### Cebel vor dem Schofarblasen.

Wiederum ist die kurze, ernste und seierliche Spanne Zeit uns gegenwärtig, die in den Tönen des Schofars uns verkünden wird, daß Du, o Gott, der Weltenkönig bist von Ewigkeit dis in Ewigkeit, daß Du, o Gott, der Richter bist, der alle Wesen vor seinen Thron fordert, damit ihr Urtheil ihnen werde, daß Du, o Gott, der Lehrer bist, der mit Donnerstimme am Sinai den Weg verkündiget hat, der zur Wahrheit führt.

Noch schweigt das Horn, und feierliche Stille vergönnt mir einen Augenblick der Sammlung, daß ich die Kräfte meines Geistes und die Empfindungen meines Herzens alle wach rufe, um jene erhabenen Gedanken zu fassen.

Ja, aufraffen will ich mich und erheben im Gebete zu Dir, und nieberbeugen will ich mich zum Staube vor Dir, und hinwenden will ich alle meine Gedanken zu Dir, mein König, mein Richter, mein Lehrer!

Gott, Du allein bift König in Emigkeit. Bas ift irbische Macht, was ift menschliche Größe? Die Erbe nicht und nicht der Himmel und nicht des Simmels Simmel und nicht ber Raum bes Weltalls, ben die Gebanken des Sterblichen begreifen, umfassen den Abglanz Deiner Herrlichkeit. Richt Dein Befehl ift's, dem die Welten bienen, nicht Dein Wort ift's bem die Beere des himmels gehorchen, Dein Willen ift's allein. Wo ift ein Willen, ber bem Deinem trott? Wo ist ein Wirken, das nicht Du geordnet? Wo ist ein Raum, und er ware nicht im Gebiete Deiner Macht? Wo ist ein Anfang, ber vor Dir war? wo ist ein Ende, das hinausreicht über Deine Dauer? Raum und Zeit sind nicht vor Dir vorhanden. Na Du, Gott, allein bift ber Allmächtige, Du allein bift König, Du allein regierst. Du hast regiert und wirst regieren von Emigkeit zu Emigkeit!

Gott, Du allein bist Richter! Laß ab, mein Geist, von dem vergeblichen Streben, die Größe des Erhabenen zu erkennen; kehre zurück zur kleinen Erde und preise Gott als den, der auch das Kleine schauet!

Ja, Deiner Allwissenheit ist Nichts verborgen. Du kennst die Wesen alle und ihr Thun, Du kennst auch mich. Vor Dir ist meine Seele offenbar, und die Gedanken meines Herzens find bekannt. Fern bift Du mir und unerreichbar, wenn ich meinen Blid hinaussende in Deine weite Welt; aber nahe bist Du mir und fühlbar, wenn ich ihn in mein Inneres richte. Wenn die Begierben in mir streiten, wenn die Tugend mit ber Gunde in mir um die Herrschaft kampfen, bann empfinde ich es daß ich verantwortlich bin für meine Thaten, daß ich die Freiheit des Willens nicht erhalten habe zum Dienste ber Leibenschaft, sonbern als Waffe gegen fie, auf baß ich bestehe vor bem prüfenden Auge bes Richters. Mein Richter aber bift Du, Dein Urtheilsspruch ift mein Schickfal, D richte mich, mein Gott! Richte mich nach Deiner Gnabe und nicht nach meinem Verdienste.

Gott, Du allein bist Lehrer. Wollte ich auch mit der besten Kraft des Willens meine Tugend einrichten nach meiner Weisheit, so würde ich im Finstern wandeln. Du aber hast das nicht gewollt. Du hast den Weg des Verdienstes mir vorgezeichnet in Deiner heiligen Lehre. Du hast den Menschen Deinen Willen kund gethan am Sinai. Dein Willen sei mein Gefet! Deine Lehre sei meine Weisheit!

So möge benn bas Horn ertönen, es wird mich vorbereitet finden, seine Sprache zu verstehen. Fremdartig und wunderbar erklingt es vor meinem Ohre, wie der Wiederhall aus ferner, alter Zeit, als wollte es von den Bundern erzählen, die Gott in grauer Vorzeit meinen Vätern erwiesen, und bennoch spricht es zu uns und zu allen Geschlechtern in ber verständelichen Zunge gegenwärtiger Zeit: Erwache, Menschensgeist, erwache! Erhebe Dich, Menschenherz, ershebe Dich! Es ruft Dich Gott! er ist Dir nahe. Bringe Hulbigung bem Könige, bringe Bekenntniß bem Richter, bringe Dank und Shrsurcht bem erhabenen Lehrer. Herbei! Herbei! es ist ber Tag bes Herrn! Amen!

Gelobt seift Du, Ewiger, unser Gott, König ber Welt, ber Du uns geheiligt haft burch Deine Gebote und uns befohlen hast zu vernehmen die Stimme bes Schofars!

#### וּנְתַנָּה תּקָף

### Un'thunne taket.

Erwäge nun, mein Geist, die Heiligkeit Des Tages heut, erwäge seine Größe!
Denn mächtig ist er, furchtbar und erhaben. Heut thust Du, Herr! uns Deine Herrschaft kund. Der Weltregierung Herrscherstuhl errichtet Habt wor uns, auf Gnade ihn gegründet Und thronest d'rauf im Himmelsglanz der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist's, daß Du ein Richter bist, Der nimmer irren kann; Allwissenheit Macht Dich zugleich zum Geber des Gesehes, Zum Zeugen und zum unsehlbaren Richter.

Geschrieben und gezählt von Deiner Hand, Besiegelt auch sind alle uns're Thaten, — Die wir vergessen, sind von Dir gedacht. Heut schlägst das Buch Du der Erinn'rung auf, Und siehe! Alles deutlich d'rin zu lesen, Als wär's von uns'rer eigenen Hand verzeichnet.

Da tönet mächtig ber Posaune Schall, Und sie verhallt in seierlicher Stille, Und zitternd eilt herbei der Engel Schaar, Sie laden zum Gericht und rusen auß: "Erschienen nun ist des Gerichtes Tag! Herbei, ihr Himmelsschaaren! eilt herbei!" Denn sie auch sind nicht sehlerlos vor Dir.

Und die Geschöpfe alle ziehn vorüber Bor Deinem Angesichte, wie eine Heerde. So wie der Hirte, musternd seine Schase, Sie läßt dahinzieh'n unter seinem Stabe, So musterst Du, so leitest Du und zählest Die Seelen der Lebend'gen, alle, alle; Das Ziel bestimmst Du jedem Deiner Wesen, Berzeichnest ihr Gericht, wie Du's verhängst.

Am Neujahrstage, da wird's aufgeschrieben Und am Verföhnungstage wird's beschlossen: Wie viel der Wesen aus dem Leben scheiden, Wie viel zur Welt gerufen werden sollen, Wer leben soll und wer zum Tode eingeh'n, Wer da sein Ziel erreichen, wer versehlen, Und wen die rohen Kräfte der Natur, Wen Schwert und Krankheit oder Hungersnoth Als ihre Beute sich erwählen werden, Und wessen Antheil wird der Frieden sein. Wer unstät irren müsse durch das Leben, Wer Freudigkeit, wer Trübsal finden soll, Wer wandeln soll im Segen oder Mangel, Und wer erniedrigt, wer erhöhet werde;

aber

### Reue, Gebet und Wiebeswerke

laffen das boje Berhängniß vorübergeben.

Denn wie Dein Name, so ist auch Dein Ruhm, Bist schwer erzürnt und leicht geneigt zur Milbe, Du willst nicht, daß der Todesschuld'ge sterbe, Du willst, daß er bereue, daß er lebe, Du harrst auf ihn dis auf den Tag des Todes Und nimmst ihn auf, so er zu Dir sich wendet.

Führwahr! Du bist ber Schöpfer aller Menschen, Kennst ihre Triebe, — sie sind Fleisch und Blut. — Der Mensch ist Staub und kehrt zurück zum Staube, Wenn mühsam er das Leben hingebracht. Er ist zerbrechlich, gleich dem ird'nen Scherben, Dem dürren Grase gleich, der welken Blüthe, Dem Schatten gleich, der stumm vorüberzieht, Der Wolke gleich, die sich als Rebel löset. Wie Wind bahingeht, wie der Staub verstiegt: So sliegt er hin, vergänglich wie ein Traum.

### Du aber bift König, Gott, der Jebendige, der Bestehende in Ewigkeit!

#### עָלינוּ

#### Ølenn.

Wohl mag es uns gebühren, ihn, ben Herrn ber Welt, zu preisen,

Ihm, ber bas Schöpfungswerk vollbracht, Anbetung zu erweisen.

Er hat uns nicht, ben Heiben gleich, in Finsterniß gelassen,

Und seiner Größe Herrlichkeit vermögen wir zu fassen. Beneibenswerth ist unser Loos burch seiner Gnade Gaben,

Die uns der Wahrheit Licht gezeigt, daß wir erkannt ihn haben.

Es kennt ihn nicht, ben Herrn ber Welt, ber blöben Henge,

Wir aber nahen feinem Thron burch Dank- und Lobgefänge.

7

Wir buden uns, wir beugen uns vor feinem beil'gen Ramen.

Der Heilige ist ber herr ber Herrn, in Swigkeiten!

Er hat den himmel ausgespannt, er hat erbaut die Erde,

Auf daß der Abglanz seiner Macht geoffenbart uns werde! Es thronet seine Herrlickseit am hohen Himmel droben; Er nur allein ist unser Gott, den wir in Demuth loben, Er nur ist König uns allein und außer ihm kein Wesen, Wie wir es in dem heil'gen Wort der Gotteslehre lesen: "So wisse nun und lass" erfüllt dein Herz vom Glauben werden:

Der Ewige allein ist Gott im Himmel und auf Erben."

Und darum hoffen wir auf Dich, es wird die Zeit erscheinen,

Daß alle Erbenkinder sich in Deinem Dienst vereinen; Daß aller Wahn und aller Trug und Aberglaube schwinden,

Und alle Zungen Deinen Ruhm und Deine Macht ver= künden.

Und alles Fleisch wird bemuthsvoll zu Deinem Dienst sich wenden,

Und alle Bosheit wird vergeh'n an allen Erbenenden, Und jedes Knie — es wird vor Dir, vor Dir allein sich beugen, Und jeber Mund wird schwören Dir, Dir jebes Haupt sich neigen,

Und Preis allein wird Dir gebracht, Dir von ben Menschen allen,

Und im Gebet zum Staub vor Dir der Staubgebor'ne fallen;

Und Deiner Herrschaft Allgewalt wird jeder Geist em-

So wird auf Erben fich Dein Reich für Ewigkeit begrünben,

So wie es heißt: "Es kommt ber Tag, dann wird des Ewigen Namen

Bon allen Menschen anerkannt: Der Herr ift einzig!"
Amen!

### II. Der Versöhnungstag.

יום כפור

# Die Versöhnung. Zestbetrachtung am Perföhnungstage

Wie die kühlende Fluth den vom Sonnenbrande ermatteten Leib erfrischt, so verjüngt sich unser Geist, wenn er niedertaucht in die belebende Wahrheit der Versöhnung; und der Hindlick auf die lange Reihe von Vergehungen, die bei dem Gedanken an unsere Entsündigung uns vor die Seele treten, soll uns den göttelichen Frieden, den dieser Tag uns dietet, nicht verbittern, uns nicht verhindern, die Größe des Tages in ungetrübter Reinheit zu empfinden, seine Wohlthat in unverkürzter Fülle zu genießen.

Die Verföhnung, mit welcher Gott der Herr uns alljährlich bedenkt, ist die nothwendige Ergänzung unseres lückenhaften Daseins. Sündhaft, wie wir sind, wären wir im Grunde dem göttlichen Strafgericht unabänderlich verfallen, darum tritt Gottes Gnade, tritt bieser Tag vor ben Riß, er bilbet ben Kitt unseres Lebens und giebt bem Stückwerk unserer Thätigkeit Abschluß und Abrundung.

Das ist wohl ber ebelste Gebanke aus bem Gebankenschaße des Judenthums. Er weist die Annahme kräftig zurück, daß es einer Vermittelung zwischen Gott und der Welt durch den Opfertod eines Menschen beburft hätte, der für die Welt habe sterben müssen. Gott selber vielmehr gleicht alljährlich durch den Versjöhnungstag das Wißverhältniß zwischen unserer Aufzgabe und unseren Leistungen aus.

Wenn nun aber bas Bewußtsein, daß wir die Versöhnung als ein Gnadengeschenk Gottes unmittelbar aus der Hand best liebenden Vaters empfangen, uns auch Trost und Erhebung gewährt, ist es alsdann nicht schon bitter genug, daß wir der Sünde so leicht anheim sallen, das wir die Idee der Vollkommenheit denken und doch nicht erreichen können? Warum sollen wir nicht wenigstens die Kraft der Ausgleichung besitzen, warum sollen wir, was wir gesündigt, nicht selbst wieder gut machen, die Versöhnung nicht verdien en können?

Und in der That, wir können es. Sott will nicht, daß sie als ein Geschenk uns zufalle, Gott will, daß wir als einen Lohn und nicht als eine unverdiente Gnade sie empfangen, und seine heilige Lehre zeigt uns den Weg, auf welchem wir durch unsere eigene Leistung die Versöhnung zu unserer That gestalten können. Gott spricht zu Mose auf seine Fürditte für die Sünder: "Ich vergebe nach deinen Worten." In diesem knappen Sate ist es angedeutet, worin die

Leistungen bestehen, die der Versöhnung den Stempel einer freien That verleihen, darin nämlich, daß wir zuwörderst nach der Versöhnung verlangen und an die Versöhnung glauben. Das ist die erste Aufgabe, zu deren Erfüllung dieser Tag uns aufruft.

Gott spricht jum Sünder: Ich vergebe, wenn bu ein Wort nur aussprichst, benn bies eine Wort ift bas Verlangen nach Ausföhnung — es bebeutet für Gott bie Sehnsucht nach bem Göttlichen, bas Bedürfniß, sich im Ginklange ju miffen mit ben ewigen Gefeten ber Tugend und Sittlichkeit, und diese Sehnsucht, dieses Bedürfniß, bas ift ber Buls, ber, wenn er auch leise schlägt, so lange er schlägt, sittliche Kraft, sittliches Leben, ein fühlendes Menschenherz bekundet. So hoch hat das Judenthum den Menschen gestellt, daß er tief finken kann, ohne zu versinken, daß er tief fallen kann, ohne unterzugehen — es hat dem Menschen fast un= möglich gemacht, ein verlorener Mensch zu fein. Das Verlangen nach Aussöhnung ist auch an und für sich schon eine sittliche That. Wie oft weigert sich die Lippe des Freundes gegenüber dem Freunde, die des Kindes gegenüber den Eltern, das Verlangen nach Ausföhnung zu offenbaren, sie scheint oft verschlossen und versteinert, weil die Bitte schwer erscheint; erst ber Sieg der Selbstüberwindung muß dem ausgesprochenen Verlangen vorangehen. Mehr aber als dies fordert der heutige Tag, er forbert einen größeren Sieg.

Der verstockte Sünder hat den Lohn seiner Selbstüberwindung in der Erreichung des Zieles klar vor Augen, nicht so der gebrochene Sünder. Er

hat sich selbst aufgegeben, ihm sehlt die Kraft des Bertrauens, er wähnt, wie vom Menschen, so auch von Gott fich verstoßen, er finkt und finkt, bis die Wellen über ihm zusammenschlagen. "Bin ich benn aus jener Welt verstoßen," so spricht er, "so will ich bie Freuden biefer Welt genießen." Diefer Ausspruch ift eine Giftpflanze, die der Trümmerhaufen eines gebrochenen Menschendaseins, ber Sumpf ber Verzweiflung noch hervorzubringen vermag. Aber das Judenthum hat keine Anerkennung für die gänzliche Verlorenheit eines Menschen, es hat für Alle die Pforten der Verföhnung erschlossen; boch forbert es von dem Sünder den Siea über die Verzweiflung, es forbert von ihm den Siea bes Glaubens: bas Vertrauen auf bie Verföhnung. Wende dich an die Gnade Gottes, spricht die Religion zu dem Verzweifelnden, und auch für bich hat Gott es ausgesprochen: "Sch vergebe, fo bu nur ein Wort ju mir fprichft."

Aber auch barin besteht unsere Leistung, burch bie wir ber Versöhnung ben Stempel ber freien That zu verleihen vermögen, daß wir das Verlangen nach Versöhnung und ben Glauben an sie offen aussprechen.

Gott fpricht: "Ich vergebe nach beinen Worten," bas will uns bebeuten: Ich vergebe wenn du bekennst. In dem rüchaltlosen Bekenntniß, darin äußert sich eben bas Verlangen und der Glauben. Wer da glaubt, daß Gott ihm vergebe, warum sollte der verschlossen sein, warum sollte der sein schuldbeladenes Herz nicht öffnen wollen? So tritt denn heute nicht umsonst an uns bie Pflicht heran, unser Herz zu entsiegeln, und was wir verbrochen, was wir gefehlt, vor bem Herrn aufzubeden.

Freilich wohl bedarf der Allwissende unseres Bekenntnisses nicht, er sieht ja doch in die geheimsten Falten unserer Brust, kennt unsere Gedanken, noch ehe sie in uns aufgestiegen sind, unsere Worte, noch ehe sie uns von den Lippen strömen. Allein, wenn es auch für Gott unseres Bekenntnisses nicht bedarf, so doch für uns. Wir sind so sehr an die Selbstäuschung gewöhnt, daß uns die Wahrheit nur allzuleicht unter den Händen entschlüpft. Nur das Bekenntniß macht die Erkenntniß unserer Fehler zur wirklichen That. "Ich vergebe", spricht Gott, "so du offen und rückhaltslos dich aussprichst."

In solcher Weise erkennen wir die Versöhnung, mit der Gott der Herr uns alljährlich bedenkt, für ein Geschenk seiner Gnade, das uns ohne Vermittelung vom liebenden Vater zu Theil wird, und auch für mehr als dies: als eine Gabe, die wir erwerben können durch unsere eigene freie That. Amen.

# Am Vorabend des Versöhnungelages.

Wir beugen tief uns nieber, D Herr, vor Deiner Macht! Du haft ben Tag uns wieber, Den heiligen, gebracht. O lass' uns Gnabe finden! O schau' auf uns in Hulb! Ach tilge uns're Sünden, Bergieb uns uns're Schulb!

Lass,' uns'rer Bitte offen Des Himmels Pforte sein: Auf Dich ist unser Hossen Gerichtet, Herr allein. Wie könnten wir bestehen, Wenn Du nicht Gnade übst, Wenn nicht auf unser Flehen Die Sünden Du vergiebst!

### Sebel nm Vornbend des Versöhnungslages.

Allmächtiger! Die Anbacht meines Herzens möchte ich offenbaren im Ausspruch meiner Lippen, alle meine Gebanken möchte ich zu Tage rufen im inbrünftigen Gebete.

Was soll ich sprechen vor Dir, Allmächtiger, Unsfaßbarer! Wie soll ich beginnen, wo soll ich enden!

Alle meine Worte reichen nicht hin für die Anbetung, die mein Herz Deiner Heiligkeit zollt; alle meine Worte reichen nicht hin, meine Niedrigkeit zu bezeichnen, in der ich vor Dir stehe! Alle meine Worte reichen nicht hin, den Wünschen meines Herzens Ausdruck zu geben, die vor Dir ich offenbaren will, und alle meine Worte reichen nicht hin, die Schuld zu bekennen, für die ich um Gnade stehe vor dem al Throne Deiner Herrlichkeit!

Anbeten will ich Dich, — bas ist heute, an bem großen, Dir geweiheten Tage mein Verlangen. Wer ist heilig, wie Du, wer ist erhaben wie Du! Du bist ber Schöpfer aller Dinge, die Erde und der Hind das Werk Deiner Hand, und die Sonne und den Mond und das zahllose Heer der Sterne hast Du geschaffen. Du leitest alle Weltkörper in ihren Bahnen, Du weißt auch, wann sie zu wandeln begonnen, und wann ihr Ende sein wird. Mein Auge kann wohl gen Himmel blicken, aber wie sollte ich sprechen: ich überschaue den Himmel? Weiter als meine Gedanken

reichen, reicht die Ferne, in der immer neue Welten Deiner Schöpferhand entrollen. Wo aber, wo ist der Wohnsitz Deiner Herrlichkeit? D Gott, wie bist Du so groß, so groß! Welcher Sterbliche kann so vermessen sein, zu sprechen: Ich kenne den Herrn! Und betrachte ich Dir gegenüber mich, den Erdenbewohner, ach, dann erscheine ich mir gleich dem Sandkorn unter den Millionenmal Millionen am Ufer des Meeres; und benke ich an die Zeit, die meinem Erdenleben bestimmt ist, so erscheint sie mir slüchtig, wie der Schatten eines Pfeiles, der über einen Fußbreit Landes dahinsliegt. Was ist der Mensch, daß Du sein gedenkest, der Erdensohn, daß Du bich seiner annimmst?

Und boch! o Herr! nimmst Du auch meiner Dich an!

Du bist mir nahe und sorgst für mich, Du fennst meine Lust und mein Leid, meine Freude und meinen Schmerz, meine Bedürsnisse und meine Schnssucht. Also bist Du mir nahe, wie der gotterfüllte Sänger es ausspricht: Herr! Du erforschest mich und weißt von mir, ich sitze, stehe auf, Dir ist's bekannt, und was ich denke, prüfest Du von ferne. Du hast mir Gang und Lager zugesmessen und meine Wege alle angeführt. Bevor ein Wort auf meiner Zunge schwebt, hast Du es, Herr! schon ganz gewußt." Darum ist es keine Vermessenkeit, wenn ich mit den Wünschen meines Herzens mich unmittelbar vor Dich zu stellen wage, denn wie ein Vater sich seiner Kinder annimmt,

nimmst Du Dich der Menschen an. O Bater! zu Dir will ich beten. Du nur kannst mir Leben und Gesundheit schenken, Du nur kannst meine Seele bewahren von allen Gesahren, die ihr drohen durch des Herzens Gelüste und durch den Tand der Welt. Du nur kannst mich bewahren vor Betrüdniß und Herzeleid, in Deiner Hand liegt es, daß nicht meine Arbeit eine fruchtlose, mein Bestreben ein unnüges, meine Hossitang eine trügerische sei. Du nur kannst mich erleuchten mit dem Lichte der Wahrheit, daß meine Wege mich nicht durch Finsterniß und Thorheit, Jrrglauben und Aberglauben sühren. Du nur kannst mir den Muth verleihen, der Sünde zu trohen, und die Kraft, die Leidenschaft zu überwältigen.

Und dies Alles kannst Du thun, und mögest Du thun ohne Rücksicht auf meine Bürdigkeit. Denn wahrlich! nicht auf unser Verdienst können wir dauen, wenn wir auf Deine Liebe hoffen. Sündhaft ist der Mensch, und gerecht ist in Deinen Augen schon der, der mit seiner schwachen Kraft gegen die Macht des Lasters ankämpst.

D, auch ich kenne meine Fehler und Sünben. Ich will sie nicht zu beschönigen suchen mit der Ausslucht, es sei alles menschliche Schwäche. Ich weiß es wohl, baß ich nicht immer genügend bemüht war, alle meine Kräfte zu meiner Besserung anzuwenden. Ich habe nicht immer Gott vor Augen und im Herzen gehabt, und nur allzu oft so gehandelt, als ob der Genuß irdischen Wohlseins und das Vergnügen das Ziel des menschlichen Lebens wären. In mancher Stunde des

letztverlebten Jahres bin ich wider besseres Wissen rückwärts geschritten und nicht vorwärts in der Verzedlung meines Geistes, weil ich den Leidenschaften freien Lauf gelassen, die mich nicht fördern konnten. Oft auch habe ich meine wahre Aufgabe verkannt, nützlich zu sein auf Erden, und habe der Sigenliebe und der Sitelkeit gedient. O, mein Gott wo soll ich enden, wenn ich die Menge meiner Verschuldungen zu zählen beginne?

Darum ist mir aber auch ber heutige Tag heilig und lieb und werth, barum erkenne ich in ihm eine ber herrlichsten Wohlthaten, mit welchen Du Dein Volk Jarael bedacht haft, weil ber Verföhnungstag erscheint wie ein ernster, aber lieber und tröstender Freund, der ju uns spricht: "Bange nicht, Mensch, und zage nicht! bu bift um beiner Sunden willen nicht von Gott ver= ftogen! Er will bich aufrichten, er will bich neu beleben, er will bich reinigen von aller Schuld und verlangt nichts weiter von dir als wahrhafte Reue und Befferung." Wie follte ich nicht mit Freuden biefe Wohlthat anerkennen, und all' mein Sinnen darauf richten, ihrer ganz theilhaft zu werden! Ich will mich nicht meiner Sunden entledigen, um neue zu begeben, sondern ich will mahren und bleibenden Gewinn ziehen aus der hohen Bedeutung dieses Tages.

Darin soll meine andächtige Erhebung besteht, daß ich dankend und preisend Dir nahe, Du Ehrfurchtsbarer! daß ich meine Bitten und alles, was mein Herz beschwert, vor Dir ausspreche, daß ich mich selbst prüse und meine Sünden bekenne und Reue und Besserung

aufrichtigen Sinnes Dir angelobe, auf baß ich am nächsten Versöhnungstage — ber mir und uns Allen herankommen möge zum Heile — mit freudigem Herzen zurücklicken könne auf ein im Dienste Gottes, im Dienste ber Religion und Tugend, verlebtes Jahr. Also sei es Dein Wille, Allmächtiger! Amen!

#### אַבִינוּ מַלְבֵנוּ

#### Ominn malkenu.

(Diefes Gebet wirb am Sabbathe nicht gesprochen.)

herr und Vater! Wir haben gefündigt vor Dir.

- H. u. B.! Du bift allein ber Herr, auf ben wir verstrauen.
- H. U. B.! Uebe Gnabe an uns zur Verherrlichung Deines Namens.
- H. u. B.! Laff' bas neue Jahr zum Glück und Heil uns herankommen.
- Hangniß.
- H. U.! Vernichte bie Rathschläge unserer Feinde, die sie gegen uns gerichtet.
- H. U.! Halte fern von uns Peft, Krieg und Hungersnoth. Lass die Deinen nicht in die Gewalt der Unterdrückung und des Verberbens fallen.
- H. U.! Behüte uns vor gefährlicher Krankheit.

- Herr und Bater! Berzeihe uns und vergieb uns unfere Sünden.
- H. u. B.! Laff' in vollständiger Buße uns zu Dir zurückfehren.
- H. u. B.! Sende vollkommene Heilung allen unseren Kranken.
- H. B.! Gebenke unfer mit Wohlwollen und Gnabe.
- S. u. B.! Bestimme für uns ein Leben ohne Unglud.
- S. u. B.! Bestimme für uns Beil und Erlöfung.
- H. u. B.! Bestimme für uns, daß Noth und Mangel uns fern bleiben.
- H. u. V.! Möge es Deine Bestimmung sein, daß auch wir verdienstlich leben.
- H. u. B.! Möge es Deine Bestimmung sein, daß Fehl und Unrecht uns verziehen werbe.
- H. u. B.! Lass' bas Heil ber Menschen machfen und zunehmen.
- H. u. B.! Erhebe Israel zu seiner mahren Größe und zur Erkenntniß seiner Bebeutung.
- H. u. B.! Lass' Dein Reich auf Erben immer mehr und mehr sich erweitern.
- H. u. B.! Fülle unsere Hand mit Deinen Segnungen.
- H. u. V.! Höre unsere Stimme und erbarme Dich über uns.
- S. u. B.! Rimm unfer Gebet in Gnaben auf.
- Hehen.
- S. u. B.! Gebenke, bag wir nur Staub finb.
- H. u. B.! Lass' uns nicht leer zurückkehren, ba wir gebetet vor Deinem Angesicht

- herr und Bater! Laff' biese Stunde sein eine Stunde ber Barmherzigkeit, eine Zeit ber Gnabe vor Dir
- H. u. B.! Erbarme Dich über unsere unmündigen Kinder.
- H. U. P.! Gebenke uns bes Verdienstes der Frommen, unserer Vorfahren, die in den Tod gegangen sind um des Glaubens willen, die standhaft ihr Leben geopfert haben für das Bekenntniß Deiner Einheit.
- H. u. V.! Laß auch ferner Deinen Namen burch uns geheiligt und verbreitet werben.
- H. u. V.! Richt unserem Berdienste vertrauen wir, sondern Deiner Gnade. Amen!

### Margengebet am Versöhnungstage.

(Borher Rifchmath, Seite 17.)

O Herr! öffne meine Lippen, daß mein Mund Deinen Ruhm verkunde.

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Bäter, Gott Abrahams, Faaks und Jakobs! Du bist der Allmächtige, der Erhabene, der Ehrsuchtsbare. Du bist der Vergelter aller guten Thaten, Du bist es, dem alles angehört, und der auch der Frömmigkeit der Väter gedenket, um zu vergelten den Kindern um seines Namens willen in Liebe.

O gedenke unser zum Leben, Du, König, der ba Wohlgefallen hat am Leben, und schreibe uns ein in bas Buch bes Lebens.

Rönig, Beistand, Retter und Schirm bist Du! Gelobt-feist Du, Ewiger, Schild Abrahams.

Du bist mächtig in Ewigkeit, o Herr! Du belebest die Todten und ernährest die Lebendigen, Du stützest die Fallenden, heilest die Kranken, erlösest die Gefesselten. Wer ist Dir gleich, Herr aller Mächte! wer kann mit Dir sich messen! Du tödtest, Du belebest, von Dir kommt alles Heil.

Wer ift wie Du, Bater der Barmherzigfeit! Du gedenkest in Gnade aller Deiner Geschöpfe, von Dir tommt ihr Leben.

Heilig bift Du, und heilig ift Dein Name, und allen Frommen gebührt es, Dich täglich zu loben.

D, so möge benn auch die Zeit immer näher kommen, daß Dich, den Ewigen, unseren Gott, alle Deine Geschöpfe in Shrfurcht preisen, daß alle Menschen auf der Erde erfüllt werden von dem Bewußtsein Deiner Erhabenheit, daß alle einmüthig vor Dir sich beugen, daß alle in einem Bunde sich vereinigen, um mit frendigem Herzen Deinen Willen zu üben; daß sie es erkennen, so wie wir es wissen, daß Dein allein die Herrschaft ist, alle Macht nur in Deiner Hand, alle Stärke nur in Deiner Rechten, und daß Dein Name allein würdig ist, der Indegriff aller Ehrfurcht zu sein für alle Geschöpfe der Erde.

Und so möge es auch zur Shre Deines Volkes anerkannt werden, daß sein Glauben die Wahrheit ist. Das sei der Ruhm Deiner Verehrer, die Hoffnung berer, die Dich suchen. Das freimuthige Wort berer, die auf Dich harren, sei immerdar die Rebe: "Einst

wird der Herr das Licht der Wahrheit leuchten lassen über die ganze Welt." O thue es bald! O thue es bald!

Bringe näher die Zeiten des Heiles vor unseren Augen, so daß die Gerechten es sehen und bessen sich freuen, die Redlichen jauchzen, die Frommen in Jubel ausbrechen, wenn das Laster verstummt, die Bosheit wie Rauch vergeht und die Herrschaft des Uebermuthes schwindet von der Erde.

Dann wird ber Glauben an Dich allein die Welt regieren, bann wird erfüllt Dein heiliges Wort:

"Der herr allein regiert bie Welt, bein Gott ift's, ber Gott, auf Zion, angebetet, von Gefchlecht ju Geschlecht, Sallelujah!

O, Swiger! unser Gott! laß biesen Tag ber Berföhnung uns jum Heile werben, auf bag wir entsfündigt werben von allen unseren Bergehungen.

Lass an bem heutigen Tage vor Dir aufsteigen bas Anbenken an uns, die Betenden, auch das Andenken an unsere Bäter, die vor Dir gewandelt sind, auch das Andenken an den Erlöser, den Du Deinem Bolke verheißen, auch das Andenken an Jerusalem, Deine heilige Stadt, auch das Andenken an das ganze Bolk Israel, dem Du ein treuer hüter gewesen bist auf seinem Wandel durch die Zeiten, damit Du am heutigen Tage der Versöhnung unser gedenkest in Milde und Barmherzigkeit, zum Glücke und zur Rettung, zum Leben und zum Wohlsein.

D, gebente unser heut jum Glüce! Erinnere bich unser jum Segen! Steh' uns bei, auf bag wir leben!

Denn auf Dich sind unsere Augen gerichtet, Du bift Gott Du bift König, Du bift ber Allgutige.

Unser Gott, und unserer Bater Gott! Vergieb unsere Sünden an diesem Versöhnungstage und lasse unsere Missethaten aus Deinen Augen schwinden, wie Du verheißen hast: "Ich, ich bin es, ber ablöscht beine Missethaten um meinetwillen, und beiner Vergehungen gedenke ich nicht," und wie es ferner heißt: "Ich habe abgelöscht wie Gewölk beine Missethaten und wie Wolkendunst beine Verzgehungen. Kehre zurück zu mir, benn ich habe bich erlöset," und wie es ferner heißt: "Denn an diesem Tage entsühnt er euch, um euch zu reinigen; von allen euren Sünden vor dem Ewigen sollt ihr rein sein."

Reinige unser Herz, daß wir mit Eiser und in Wahrheit Dir dienen. Du bist es ja, der sein Wohlwollen nicht ablenkt von den Stämmen Jeschuruns, bis an das Ende der Zeiten. An wen sollten wir uns auch wenden, da nur Du unser König bist, der uns begnadigen kann. Alljährlich läßt Du unsere Schuld dahinschwinden. So liebst Du Dein Volk Jörael, und darum auch schenktest Du uns den Versöhnungstag.

Nimm auch unsern Dank, o Gott und Gott unserer Vorsahren, für das Leben, das Du bis heute uns bewahrt, für die Wohlthaten, die Du bis heute uns erwiesen. Alles, was Du für uns thust, ist groß und wunderbar, wir könnten nicht genügend Dir danken, wollten wir auch täglich vom Morgen bis an den

Abend Dich rühmen. Ohne Enbe ist Deine Gute, und Deine Liebe hat keine Grenzen.

O Herr! Lass' unsere Bitte vor Dich kommen, wenn wir gleich auf unser Recht nicht bauen können: wir wissen gar wohl, wie vielsach wir gesündigt haben.

Wir sind abgewichen von Deiner Lehre und von Deinen Vorschriften, die so heilsam für uns sind, Du freilich bist gerecht, wir aber stehen beschämt als Sünder vor Dir.

Was sollen wir sprechen vor Dir? Du wohnest in der Höhe und überschauest das All. Was sollen wir Dir mittheilen? Dein Thron ist über den Wolken. Nur vor uns giebt es Geheimes und Offenbares, Dir aber ist Alles, Alles bekannt.

Du kennst die Geheimnisse der Welt und kennst sie seit Ewigkeit, und ebenso die Verborgenheit, in der das kleinste Wesen lebt, Du durchsorschest die geheimsten Gedanken unserer Brust, Nichts ist Dir unsichtbar, kein Verbergen giebt es vor dem Auge Deiner Alwissenheit.

O Herr! barum kennst Du auch mich, mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben und meine Fehler und Sünden. Ich aber siehe Dich an, o vergieb! verzeihe und gewähre mir Versöhnung!

O Herr! wie könnte ich benn Dir zu nahe treten, wie könnte ich Dich beleidigen durch meine Sünde, nur mir, meiner Veredlung und dem Heile meiner Seele kann ich schaden, denn ob ich gleich geboren bin, bin ich immer noch ein Nichts. Staub bin ich bei meinem Leben, um wie viel mehr nach meinem Tode, wenn ich nicht die Seligkeit des ewigen Lebens mir

erwerbe. Beschämt und vernichtet stehe ich vor Dir, wenn ich die Geringfügigkeit meiner Tugend mir bebenke. D, Herr! laß' meinen Willen erstarken, daß ich fortan die Sünde meide, und was ich bis jest verschuldet, das lass' vergessen sein vor Dir. Reinige mich und läutere mich durch Deine Gnade und Berzeihung, aber, o Herr! nicht durch Prüfungen und Strafgerichte.

Berzeichne jum gludlichen Leben alle Rinder Deines Bundes.

Berzeichne uns heut, uns und das ganze Saus Israels, in's Buch des Friedens, der Rahrung und des Wohlfeins.

Bewahre unsere Zunge vor trüglicher Rebe und unser Gemüth vor Hochmuth, segne uns mit einem willigen Herzen und einem eifrigen Geiste zur Erfüllung unsere Pflichten, und nimm wohlgefällig auf die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens, Du, mein Fels und mein Erlöser! Amen.

### Sünden-Bekennlniss.

Herr und Vater! Du haft den heiligen Versföhnungstag für uns eingesetzt, daß wir das Heil unserer Seele, die Vergebung unserer Sünden von Dir erstangen. Wohl weiß ich es, daß ich keine Versöhnung

für mich herbeiführen kann ohne Reue und Besserung. Darum ist bieser Tag für mich eine Zeit ber Selbstprüsung und bes eifrigen Forschens nach dem Zustande meines innersten Wesens. So lass' mich denn reuevoll bas Bekenntniß meiner Sünden vor Dir aussprechen.

Was könnte es mir auch nützen, wenn ich sie verbergen ober auch nur das offene Eingeständniß berselben unterdrücken wollte! Ist Dir ja doch das Geheimste offenbar. Du schauest den verborgensten Zusammenhang aller Dinge im Weltall, und ebenso geöffnet vor Dir sind die Kammern meines Herzens, meine Thaten alle und alle meine Gedanken.

Herr und Vater, ich habe gefündigt gegen Dich. Ich habe die falschen Vorstellungen von Dir nicht in dem Maße aus meiner Seele verbannt, als ich es wohl vermocht hätte, wenn ich mit Sifer jede Gelegenheit gesucht hätte, Belehrung zu empfangen, um den Glauben zu befestigen und mich vom Aberglauben zu entfernen.

Ich habe nicht Dir allein gedient: habe mich des Götzensbienstes schuldig gemacht, wenngleich ich nicht gebetet vor Holz oder Stein, denn oft habe ich mein Knie gebeugt vor dem Unwürdigen, um die Gunst der Menschen mir zu erkaufen, oft habe ich auch ein Opfer dargebracht auf dem Altar des Genusses, das Dir nicht wohlgefällig war.

Ich habe nicht Dir allein vertraut und nicht Dir über Alles vertraut; benn ich gründete mein Hoffen oft einzig auf die Hilfe der Menschen und noch öfter auf meine eigene Einsicht.

- Ich habe Deine Liebe nicht anerkannt, denn ich habe Deine Gaben genoffen, ohne an Dich zu benken und Dir zu banken.
- Ich habe Deinen Namen nicht heilig gehalten, sonbern ihn leichtfertig und unnöthig ausgesprochen, und so bie Shrsucht gegen Dich verlett.
- Ich habe ben Sabbath nicht immer geheiligt, und oft verfäumt, ihn anzuwenden zur inbrünftigen Erhebung zu Dir im Gebete.
- Ich habe Zeiten, die Dir geweiht sein sollen, zu weltlichen Geschäften verwandt, weil ich mich freuete an der Frucht meiner Arbeit und sie nicht betrachtete als ein Geschenk Deiner Gnade.

herr und Bater! ich habe auch gefündigt gegen meine Rebenmenschen.

- Ich habe oft gefehlt in ber Shrfurcht gegen meine Eltern.
- Ich habe oft die Gefühle der Dankbarkeit verleugnet gegen die, die mir wohlgethan.
- (Ich bin meinen jüngeren Geschwistern nicht immer ein würdiges Vorbild gewesen.)
- Ich habe mich aufgelehnt gegen die, die ein Recht auf meinen Gehorfam haben.
- Ich habe die Gesetze ber Obrigkeit verletzt und nicht beherzigt, daß das Heil Aller gegründet ist auf ben guten Willen Aller, die Ordnung der menschlichen Gesellschaft zu hüten.
- Ich habe mich verfündigt am Leben meines Nächsten, weil ich ihn nicht gewarnt, wo Gefahr ihm drohte, so daß er einen Schaben genommen, den ich hätte verhüten können.

- Ich habe oft unvorsichtig zerstört, was meinem Nächsten Freude gemacht hat.
- Ich habe mich hart abgewandt von dem Hungrigen.
- Ich habe bem Leibenben meine Hilfe versagt.
- Ich habe bie, welche mir um Lohn bienten, mit Arbeit überburbet und ihre Schwäche nicht geschont.
- Ich war mitleidslos, vielleicht auch graufam gegen Thiere.
- Ich habe Sitte und Unschuld nicht immer in meinen Gebanken bewahrt.
- Ich habe burch leichtfertige Reden die Unschuld beleibigt.
- Ich habe eingestimmt in den Scherz, der die Sitte verlett.
- Ich habe bas Gigenthum meines Rächsten nicht geachtet und im Gigennut sein Recht vergessen.
- Ich habe meinen Bortheil auch ba gesucht, wo er ben Nachtheil eines Andern herbeiführte.
- Ich habe bem Arbeiter feinen Lohn verkurzt und über bie Gebühr ihn barauf warten laffen.
- Ich habe meinen Nächsten beleibigt und burch Wort und That gekränkt.
- Ich habe hart geurtheilt über die Handlungen anderer Menschen.
- Ich habe burch üble Nachrebe ihrem guten Namen geschabet.
- Ich habe Lästerungen gleichgültig ober wohlgefällig angehört und nicht zurückgewiesen.
- Ich bin durch Uebertreibung ber Fehler Anderer absgewichen von ber Wahrheit.

Ich habe nicht Rücksicht geübt mit ihren Schwächen. Ich habe auch ihren Thaten oft falsche Beweggründe unterstellt und so ben Schulblosen verdächtigt.

Herr und Bater! ich habe auch gefündigt gegen mich felbst.

Ich war zu felten bestrebt, meine Gebanken und meine Sitten zu verebeln.

Ich habe mein Herz nicht rein gehalten vom Neibe.

Ich habe Genüge gefunden an meiner eigenen Mittels mäßigkeit.

Ich habe bennoch ber Zufriedenheit zu felten Raum gegeben in meinen Empfindungen.

Ich habe oft die Stimme der Weisheit überhört und bie Gesetze der Mäßigkeit nicht geachtet.

Ich habe zu viel nach irbischen Gütern gestrebt und bas Seil meist in ihrem Besitze gesucht.

Herr und Vater! alles dies habe ich gethan und noch viel barüber:

Meine Wahrheitsliebe war zu gering, meine Treue zu wankelmüthig, mein Mitleid zu felten und zu unthätig; meine Ordnungsliebe zu lau, mein Fleiß war oft ohne Ausdauer, meine Mühe ohne Beharrlichkeit.

So habe ich selbst bas Recht nur unvollständig geübt und auch vom Unrechten habe ich zu wenig mich fern gehalten.

Ich habe heuchlerisches Lob mit Wohlgefallen aufgenommen, habe ber Schmeichelei mein Ohr geneigt, ich habe ben Tabel gehaßt, ich habe meine Fähigteiten überschätzt, meine Ansprüche zu hoch geftellt, meine Ehre oft zu gering gehalten; ich habe meine Bequemlichkeit zu fehr geliebt und meine Pflichten zu wenig.

Ach! ich könnte noch lange nicht enben, wäre ich im Stande, meiner Fehler große Zahl vor Dir zu bestennen. Je tiefer ich in mein Inneres schaue, besto tiefer wird vor meinem Blicke der Abgrund meiner Sündhaftigkeit. Ich könnte auf Deine Milbe, Allbarmsherziger, nicht hoffen, wolltest Du mir vergelten nach Gerechtigkeit. Du aber wirst mich richten nach Deiner unenblichen Inade. Wo ist ein Mensch, der sehlerlos vor Deinem Angesichte erschienen, denn: es giebt ja keinen Gerechten auf Erden, der nur das Sute thut und nicht sündigt.

Darum, Herr und Vater, nimm das Bekenntniß meiner Sünden wohlgefällig auf und schreibe mich in das Buch der Verföhnung und Vergebung.

Lass' mich immer erfüllt sein von dem Streben, weiser und besser zu werden. Halte fern von mir die Bersuchung, und wo sie mir dennoch entgegentritt, da gieb mir Einsicht, sie zu erkennen und Kraft, ihr zu widerstehen.

Das ist mein Gebet, das ist mein Hoffen, das ist mein Bertrauen zu Dir, der Du den heutigen heiligen und ehrfurchtbaren Tag bestimmt hast, daß er ein Bersöhnungstag für uns sei, denn Du hast es in Deiner heiligen Lehre ausgesprochen: An diesem Tage will ich euch versöhnen, euch, zu reinigen; von euren Sünden, sollt ihr vor dem Herrn rein sein. Amen.

### Beim Hernusheben der Thorn nm Versöhnungslage.

O Ewiger! Ewiger! Barmherziger Gott! Du bift der Allgnädige, langmüthig und von unbegrenzter Hulb und Treue, der seine Gnade bewahret bis in's tausendste Geschlecht, der Missethat, Absall und Sünde vergiebt und den Uebelthäter losspricht.

(Dreimal.)

Berr bes Weltalls! D erfülle bie Bünsche meines Bergens, fo fie zu meinem Beile gereichen; willfahre meinem Berlangen und erhöre meine Bitte: Bergieb erbarmungsvoll alle meine Missethaten und vergieb Kehl und Sünde allen, die mir nahe stehen und bie ich in mein Gebet einschließe. Laff' Deine Berzeihung malten über uns aus Gnade und Barmherzigkeit; laff' uns rein sein von Sünde und Vergeben. Gebenke heute unfer mit Wohlgefallen, erinnere Dich unfer zu unferm Beile. Schenke uns ein glückliches Leben, gemähre uns Krieden, Nahrung, Zufriedenheit, und forgenfreie Befriedigung ber Bedürfnisse bes Lebens. Laff' es uns nimmer fehlen an Brot und Kleid. Beglücke uns mit Wohlstand und Ansehen und Lebensfreube, bamit es uns vergönnt fei, biefe Guter anzuwenden zu Werken ber Tugend, schenke uns Leben und Gesundheit, bamit wir noch lange zu wandeln vermögen in ben Wegen

Deiner Lehre. Gieb uns Weisheit und Einsicht, daß es uns mehr und mehr gelinge, einzudringen in den Plan Deiner Weltregierung. Befreie uns von den Leiden, die uns drücken und segne die Thaten unserer Hände. Verhänge über uns Glück, Heil und Trost. Vernichte die Gefahren, die uns drohen, ob sie uns bekannt oder unbekannt sind. Wende immerdar das Herz unseres erhabenen Regenten zum Wohlwollen, daß nie wieder über Israel hereinbrechen die Tage des Druckes und der Erniedrigung. Also sei es wohlgefällig vor Dir, barmherziger Vater, Herr des Weltalls. Amen!

שָׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהְוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אָחָר.

## Cebel zu Mussaph am Versöhnungslage.

Was können wir benn thun, Herr und Vater, um ber Gnade würdig zu sein, um die wir Dich anklehen. Der sichtbare Wohnsit Deiner Herlichkeit, der heilige Tempel zu Jerusalem, ist nicht mehr das Ziel unserer Wallfahrt; der Hohepriester betritt nicht mehr das Allerheiligste und sprengt nicht mehr das Blut der Entsündigung an die Wände des Altars. Der Sündensbock wird nicht mehr, beladen mit der Schuld des Volkes Israel, in die Wüsse gesandt, und die Flammen des Opsers lodern nicht mehr auf dem Altare.

Wohl weiß ich es, herr und Bater, bag Du bas alles heute nicht von uns begehrft, und daß Du barum felbst in Deiner erhabenen Dajeftät nicht aufgehört haft. in der Mitte der Deinen ju thronen, wo sie ju Deinem Dienste sich versammeln an allen Enden ber Erbe. felbst haft es ausgesprochen: "Und ich werbe aebenken des Bundes, den ich mit ihren Borfahren geschloffen, welche ich aus Megypten aeführt habe vor den Augen aller Bölfer. ihnen ein Gott ju fein, ich, ber Emige." felbst haft uns die Berficherung gegeben: "Auch alsbann, wenn fic fein werben im Lanbe ihrer Reinde, werde ich fie nicht verwerfen unb verftogen, fie nicht vergeben laffen, fo bag ich meinen Bund mit ihnen gerftore, benn ich bin ber Emige, ihr Gott." Auch für uns gilt bas Bort, das Du durch Deinen Propheten verheißen: "Wenn eure Gunben auch wie Burpur find. weiß wie Schnee follen fie werden."

Und so weiß ich es, daß Du auch uns die Mittel gegeben haft, Deine Gnade zu erwerben. Auch uns ist es nicht versagt, Dir Opfer zu bringen, die Dir wohlgefällig sind. Wenn wir in aufrichtiger Buße unsere Sünden bereuen und Dir geloben, mit allen unseren Kräften die Versuchungen zu bekämpfen und die Fehler zu meiden, wenn wir in indrünstigem Gebete zu Dir uns wenden allezeit, und wenn wir, eingebenk Deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit, wiederum gütig und hilfreich sind gegen unsere Nebenmenschen, so oft sie unseres Beistandes bedürfen: das alles, herr,

ist wohlgefällig aufgenommen in Deinen Augen, bas fteigt auf zum Throne Deiner Herrlichkeit wie ber liebliche Duft bes Weihrauchs vom Altare. Amen.

#### Unfere Opfer.

Wenn auch nicht mehr ber Opferbuft Entsteiget ben Altären,
Wir können Opferfreudigkeit
Dir bennoch, Herr, bewähren:
Des Herzens sündige Begier,
Die bringen wir zum Opfer Dir.
O Herr, lass' von uns allen
Solch' Opfer Dir gefallen!

Und kann der Priester nicht für uns Das heiligthum betreten, Wir können selbst im heiligthum Zu uns'rem Schöpfer beten. Im Gotteshaus mit Lobgesang Bekunden wir des herzens Drang. O herr, lass' von uns allen Solch' Opfer Dir gefallen!

Und können wir jum Opferthier Auch keine Gaben spenden, Auf baß wir unsere Sündenlast Bum Büstenfelsen senden. Wir wollen unf're Gaben weih'n Dem Dürftigen ein Trost zu sein. O herr, lass' von uns allen Solch' Opfer Dir gefallen. Das können nur die Opfer sein, Die wir zu bringen haben: Die wahre Buße, das Gebet Und milbe Liebesgaben. So suchen wir des Schöpfers Huld, So sühnen wir der Sünde Schuld. O herr, lass' von uns allen Solch' Opfer Dir gesallen!

#### וּנְתַנָּה הֹּכֶּוף

### Unihanne lokeff.

Erwäge nun, mein Geist, die Heiligkeit Des Tages heut, erwäge seine Größe! Denn mächtig ist er, furchtbar und erhaben. Heut thust Du, Herr! uns Deine Herrschaft kund. Der Weltregierung Herrscherstuhl errichtet Hat Du vor uns, auf Gnade ihn begründet Und thronest d'rauf im Himmelsglanz der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist's, daß Du ein Richter bist, Der nimmer irren kann; Allwissenheit Macht Dich zugleich zum Geber des Gesehes, Zum Zeugen und zum unsehlbaren Richter.

Geschrieben und gezählt von Deiner Hand, Besiegelt auch sind alle unf're Thaten, — Die wir vergessen, sind von Dir gedacht. Heut schlägst das Buch Du der Erinn'rung auf, Und siehe! Alles bentlich d'rin zu lesen,

Als war's von uns'rer eigenen Hand verzeichnet, Da tönet mächtig der Posaune Schall, Und sie verhallt in seierlicher Stille, Und zitternd eilt herbei der Engel Schaar, Sie laden zum Gericht und rusen aus: "Erschienen nun ist des Gerichtes Tag! Herbei, ihr Himmelsscharen! eilt herbei!" Denn sie auch sind nicht sehlerlos vor Dir.

Und die Geschöpfe alle zich'n vorüber Bor Deinem Angesichte, wie eine Heerde. So wie der Hirte, musternd seine Schase, Sie läßt dahinzieh'n unter seinem Stabe, So musterst Du, so leitest Du und zählest Die Seelen der Lebend'gen, alle, alle; Das Ziel bestimmst Du jedem Deiner Wesen, Berzeichnest ihr Gericht, wie Du's verhängst.

Am Neujahrstage, da wird's aufgefchrieben Und am Versöhnungstage wird's beschlossen: Wie viel der Wesen aus dem Leben scheiden, Wie viel zur Welt gerusen werden sollen, Wer leben soll und wer zum Tode eingeh'n, Wer da sein Ziel erreichen, wer versehlen. Und wen die rohen Kräfte der Natur, Wen Schwert und Krankheit oder Hungersnoth Als ihre Beute sich erwählen werden, Und wessen Antheil wird der Frieden sein. Wer unstät irren müsse durch das Leben, Wer Freudigkeit, wer Trübsal sinden soll, Wer wandeln soll im Segen ober Mangel, Und wer erniedrigt, wer erhöhet werde;

aher

# Reue, Gebet und Liebeswerke

laffen bas bofe Berhängniß vorübergeben.

Denn wie Dein Name, so ist auch Dein Ruhm, Bist schwer erzürnt und leicht geneigt zur Milbe, Du willst nicht, daß der Todesschuld'ge sterbe, Du willst, daß er bereue, daß er lebe, Du harrst auf ihn dis auf den Tag des Todes Und nimmst ihn auf, so er zu Dir sich wendet.

Fürwahr! Du bist ber Schöpfer aller Menschen, Kennst ihre Triebe, — sie sind Fleisch und Blut. — Der Mensch ist Staub und kehrt zurück zum Staube, Wenn mühsam er das Leben hingebracht. Er ist zerbrechlich, gleich dem ird'nen Scherben, Dem bürren Grase gleich, der welken Blüthe, Dem Schatten gleich, der stumm vorüberzieht, Der Wolke gleich, die sich als Nebel löset. Wie Wind dahingeht, wie der Staub versliegt, So sliegt er hin, vergänglich wie ein Traum.

Du aber bift König, Gott, der Jebendige, der Bestehende in Ewigkeit!

#### סָרָר עַבוֹרָה

### Der Hohepriesler am Versöhnungsleste.

Glanzvoll und weihevoll, prächtig und erhebend war die Feier des Berföhnungstages in jenen Zeiten, da der Hohepriester noch seinen heiligen Dienst im Tempel zu Jerusalem verrichtete. Der Opferdienst des Hohenpriesters am Berssöhnungstage bot dem in Andacht und seierlicher Stimmung erregten Bolke das sichtbare Kennzeichen der Entsündigung dar. Der Hohepriester war der Größe seiner Aufgabe sich bewußt und alle Boranstalten zur würdigen Lösung derselben entsprachen der hohen Heiligkeit des Tages.

Entsprossen aus bem Hause Aharons, und burch biese seine Abstammung zum Priesteramte befähigt, sollte bennoch zu bem Borzuge seiner Geburt ber seiner eigenen Bürbigkeit sich gessellen. Darum unterzog er sich gern allen Förmlichkeiten, bie barauf abzielten, ihn zur Weihe bes Tages vorzubereiten.

Sieben Tage vor dem Versöhnungstage sonderten die Aeltesten den Hohenpriester von den übrigen ab, wie einst Aharon bei seiner Weihe. Man besprengte ihn mit dem Wasser der Entsündigung, dann machte er selbst die Sprengungen und Räucherungen und übte sich aus's Beste in allen Verzrichtungen seines Dienstes.

Alte, angesehene und weise Männer bilbeten ausschließlich seine Umgebung und füllten seine Zeit mit Belehrungen und Ermahnungen aus. Um neunten Tage bes Monats Tischri wurden die für den Sühnetag bestimmten stattlichen Opferzitere an ihm vorübergeführt. Um die Zeit des Sonnenunterzganges durste er nur spärliche Speise zu sich nehmen, und die Greise seines Stammes beschäftigten ihn mit Unterweisungen und lehrreichen Gesprächen, um ihn die Mitternacht wach zu erbalten. Alsdann beeilten sich die Priester, die Asche vom Opferaltar und vom gosbenen abzuräumen, um welche Verzrichtung viermal gesooft wurde.

Sobalb ber Späher auf ber Barte ben Anbruch bes Morgens verfündete, spannten sie eine Bysjusdede aus, um ben Priester zu bergen. Er entkleidete sich, badete, legte die Goldgewänder an, wusch hände und Füße und schlachtete das tägliche Morgenopfer, sing das Blut auf und sprengte es.

Nachbem er bas ganze tägliche Opferwerk vollbracht hatte, wurde abermals eine Byssusbede vor ihm ausgespannt. In einem besonderen Gemache im Heiligthum, der Kammer des Parwah, nahm er abermals Bad und Baschungen vor und bekleibete sich mit kostbaren weißen Gewändern von Pelusischem Byssus. Er trat alsbann hervor, legte seine Hand auf den bereitstehenden Opferfarren, bekannte seine Sünden und sprach:

"D, mein Gott!" Ich habe gefündigt, gefehlt, gefrevelt vor Dir, ich und mein Haus. D, bei Deinem heiligen Namen rufe ich: Bergieb tie Sünden, Fehle und Frevel, durch die ich gefündigt, gefehlt und gefrevelt habe vor Dir, ich und mein Haus, wie geschrieben steht in der Lehre Moses, Deines Knechtes, aus dem Munde Deiner Herrlickeit: "Denn an diesem Tage wird er euch fühnen, euch zu reinigen von euren Sünden vor dem Gwigen".

Der Priester aber und das Bolk, das in der Borhalle stand, wenn sie vernahmen den ehrwürdigen und erhabenen Gottesnamen, wie er klar und beutlich gesprochen aus dem Munde des Hohenpriesters kam in Weihe und Reinheit, knieten nieder und bückten sich, bekannten ihn und fielen auf ihr Angesicht und sprachen: "Gelobt sei der Name seines herrlichen Reiches in Ewigkeit".

Und auch er (ber Hohepriester) wußte es also einzurichten, baß er ben Namen bes Ewigen aussprach im Augenblicke ber Benebeiung\*) und fügte alsbann hinzu: "sollt ihr rein sein". Du aber, Gott in Deiner Huld, ließest Deine Barmsherzigkeit rege werben und gabst Verzeihung beinem Frommen.

Alsbann schritt ber Priefter an die Morgenseite ber Borshalle. Dort standen die beiden, durch Gestalt und Nehnlichseit

<sup>\*)</sup> Abjas 3, Schluß.

gepaarten Opferböde, die zum eigentlichen Entsündigungsopfer am Bersöhnungstage bestimmt waren. Dieselben waren
aus den Mitteln der Gemeinde angeschafft. Der Priester
nahete ihnen, um mit ihnen zu versahren, wie es im Gesete
des Herrn (3. Buch Mose, Cap. 16) vorgeschrieben ist. Er
zog das Loos und verkündete laut nach demselben die Bestimmung der beiden Böde, welcher von ihnen zum Sündopser dargebracht, und welcher nach der Büste gesandt werden
sollte, kehrte alsdann zu seinem Opsersarren zurück, bekannte
abermals seine Sünden vor Gott und die seines Stammes,
und Bolk und Priester stimmten ein nach voriger Weise:

"Du aber, Gott, in Deiner Hulb, ließest Deine Barms herzigkeit rege werden und gabst Berzeihung dem Stamme Deiner Diener".

Run erst schlachtete er ben Farren, beschritt bas Allersheiligste, ließ baselbst eine Beihrauchsäule aufsteigen aus golsbener Schaale, und sprengte mit seiner Hand, zwischen ben Stangen ber Bunbeslabe stehend, von bem Blute bes Opfers, einmal nach oben und siebenmal nach unten.

Dann kehrte er zurud, schlachtete auch ben zum Sündsopfer bestimmten Ziegenbod und nahm die Sprengungen vor, wie mit dem Blute des Farren. Also geschah es im Allersbeiligsten.

Siegenbode zurück und bekannte, auf benselben seine Hand legend, die Bertrrungen bes Bolkes und seine wissentliche Schuld. Wiederum schloß er das Sündenbekenntniß mit den Worten: "vor dem Gwigen", wiederum siel alles Bolk auf das Angesicht, und alle sprachen: "Gelobt sei der Name seines herrlichen Reiches in Ewigkeit", und der Priester sügte hinzu: "sollt ihr rein sein". "Du aber, Gott, in Deiner Huld, ließest Dein Erdarmen rege werden und gewährtest Berzeihung der Gemeinde Jeschuruns".

Run entsandte er ben Sunbenbod burch ben bazu bestellten Boten in die felfige Buste, die Sunbenmakel des Bolkes in die Debe zu tragen. Bon einer Felsenzinne ward er hinabzeschmettert

und sein Gebein zertrümmert. Der Hohepriester verbrannte die Reste der Opserthiere, las alsdann mit lauter Stimme die Ordnung des Tages aus der Thora vor und legte die goldnen Gewänder an. Dann brachte er den für ihn und den für das Bolk bestimmten Widder dar und opserte die Fettstüde des Sünde und Mussafelders in üblicher Beise. Aus's Reue mit den leinenen Gewändern bekleidet, trater in das Allerheiligste, holte die Räuchergeräthschaften, die er beim ersten Gintritt zurückgelassen, hatte, heraus, vertauschte alsdann nochmals mit den Goldgewändern die Leinengewänder, die nun für immer dei Seite gelegt wurden. Nun brachte er noch das tägliche Abendopser dar, räucherte und zündete die Lichter auf dem heiligen Leuchter an. Zum Schluß des Dienstes wusch er hände und Füße. Fünf Mal hatte er gebadet und zehn Waschungen hatte er vorgenommen.

Seine Gestalt strahlte in lichter Herrlichkeit, wie die Sonne in ihrer Wajestät. Frisch und fröhlich legte er nun die eigenen Kleiber an, und die ganze Schaar der Andächtigen geleitete unter Jubel in seierlichem Aufzuge den treuen hirten heim in seine Wohnung.

Einen Festtag und ein Freudenmahl bereitete der Hohepriester allen seinen Freunden, wenn er in Frieden hineingezogen und in Frieden herausgekommen war aus dem Heiligthum.

Und also lautete bas Gebet bes Hohenpriesters am Sühnetage, wenn er wohlbehalten und ohne Unfall jurucks gekehrt war aus dem Allerheiligsten:

"Es sei Dein Wille, unser Gott, und unserer Bäter Gott, baß bieses Jahr, bas für uns und ganz Israel nun anhebt, ein Jahr sei, in bem Du Deinen Segensschatz uns aufthust, ein Jahr ber Fülle, des Segens und heilvoller Berhängnisse, ein Jahr bes Gebeihens, Gelingens und des Bestandes, ein Jahr des Bereinens in Deinem Heiligthume, ein Jahr des Ueberslusses und des glücklichen Lebens, ein Jahr des Regens und der Sonnenwärme, ein Jahr der süßen Früchte, ein Jahr der Sühne all unserer Sünden, ein Jahr der Blüthe für Berkehr und Gewerbe, ein Jahr der Förderung der Gottessuncht und Tugend, ein Jahr des Rriedens und der Bottessung der Gottessungt und Deuend, ein Jahr der Ruse,

ein Jahr, in dem der Starfe nicht den Schwachen bedrück, ein Jahr, in dem der Eine nicht der Milbthätigseit des Andern bedürfe, ein Jahr, in dem Dein Bolk Jörael glücklich und unsgefährdet wohne unter den Bölkern, ein Jahr, in dem Du Gedeihen gebest jeglichem nüglichen Schaffen unserer hände". Und für die Bewohner des Thales Saron betete er noch: "Es sei Dein Wille, o Gott, daß ihre häuser nicht ihre Gräber werden".

herrlich über Alles war ber Anblid bes hohenpriefters, wenn er wohlbehalten jurudfehrte aus bem Allerheiligften:

Gleich bem blauen himmelszelte, Wolfenlos und frei und licht, Bar bes Priefters Angeficht.

Gleich bem Blige, ber als Feuer Glühenb burch bie Wolfen bricht, Bar bes Briefters Angeficht.

Gleich bem Bogen, bunt sich wölbenb Durch ber Lüfte höchste Schicht, Bar bes Priesters Angesicht.

Gleich ber Rose, die da pranget Unter Blumen, hold und schlicht, War des Priesters Angesicht.

Gleich bem Diabem bes Königs, Das ben Blid mit Macht besticht, Bar bes Priefters Angesicht.

Gleich bem Bräut'gam, ber bie Liebe Breift im herrlichsten Gebicht, Bar bes Priefters Angesicht.

Alles dies war also, als der heilige Tempel noch auf seinen Festen ruhete und der Hohepriester des Dienstes waltete. Heil dem Auge, das dies Alles geschaut!

## Cebet zu Mincha am Versöhnungstage.

Herr und Bater! Das Riel unserer Sehnsucht und unsere Bitte am heutigen Tage ift Deine Gnabe und Dein Erbarmen, Deine Milbe und Deine Freundlichkeit. Wir haben biefe Bitte ichon vielfach vor Dir ausgesprochen, und hoffen, daß Du liebend sie gewähren wirft. Wohl aber ware es einseitig und fehlerhaft. wenn wir bei all diesen Gaben nicht bedenken wollten. bak wir für ebendieselben Dir icon längst auch zu banken haben. So möge sich benn auch mein Blick heut rückwärts wenden auf die Tage, die vergangen find, so daß ich bei diesem Rückblick nicht mich betrachte, sondern Dich, Herr, Deine ganze Liebe und Barmherzigkeit, daß meine Seele auch auf dem Altar bes Dankes Dir opfere, die beste Spende meiner innigsten Empfindung, das herzlichste Wort meines jubelnden Mundes.

Ja Du, Herr, bist ein Gott ber Liebe! was wäre ich ohne Dich!

Ich habe nicht nöthig, um Deine Wunder zu rühmen, aufzuschauen zur strahlenden Sonne, die die Welt erleuchtet, ich habe nicht nöthig, mich zu vertiesen in die Tage der Vorzeit, um Dich als den Wohlthäter der Menschheit zu preisen, ich habe nicht nöthig, mit meinem Blicke die Oberfläche des Erdballs zu durch: messen, um die unzähligen Zeugen zu finden, die von

Dir lehren, daß Du der allweise, allgütige Ernährer aller Wesen bist. Ich kehre nur mit meinen Gedanken zurück in den engen Kreis meines eigenen alltäglichen Lebens, und vermag auch da nicht Deine Wohlthaten zu zählen, die unendliche Größe Deiner Liebesthaten zu überschauen.

Wenn früh am Morgen der Schlaf von meinem Auge weicht, und ich gesund an Leib und Seele von meinem Lager nich erhebe, dann frage ich mich: Wer hat für mich, wer hat über mir gewacht? Habe ich selbst das neue Leben mir zurückgerusen, habe ich selbst mein Auge ausgerüstet mit Kraft, das Bild der Außenwelt in meine Seele zu führen, habe ich selbst meinem Ohre das Reich der Laute eröffnet, habe ich selbst mich behütet vor jeglicher Gesahr, die, ungeahnt und unbewußt dem menschlichen Geiste, im Verborgenen weilen kann? Nein, mein Gott, Dir sei Dank! Das hast Du gethan, was wäre ich ohne Dich!

Und wenn ich an mein Tagewerk schreite und meiner Hand die rüstige Kraft nicht fehlt, die nütliche Pflicht zu üben, und mein Geist das Urtheil anwenden kann, das er gewonnen in tausend Dingen, und lauter kleine Freuden meiner warten, die ein jedes Gelingen und gutes Vollbringen in ihrem Gefolge führen, dann frage ich mich: Wer hat das alles mir versönnt? Habe ich der Gesundheit gebieten können, daß sie meinen Leib nicht verlasse? Habe ich meiner Seele befohlen, daß sie nicht zurückbleibe hinter den Ansorderungen der Einsicht und des Verstandes? Habe

ich selbst mein Herz von den Abwegen bewahrt, daß es fähig bleiben konnte, die Süßigkeit vollbrachter Pflicht zu empsinden?

Nein, mein Gott, Dir sei Dank! Das hast Du gethan, was wäre ich ohne Dich!

Und wenn ich mich umschaue im Kreise all ber lieben Meinigen, wenn nien Herz tausenbfach die Seligkeit empfindet, sie zu besitzen, wenn sich die Liebe und Zärtlichkeit (meiner lieben Eltern und Geschwister) (meiner lieben Kinder) (meines theuern Gatten) hundertmal mir bewährt, dann frage ich mich: Wer hat diese Güter mir geschenkt? Habe ich selbst durch meine Weisheit und Tugend die Wonne verdient, Liebe zu genießen und Liebe zu fühlen?

Nein, mein Gott, Dir sei Dank! Das hast Du mir geschenkt, was wäre ich ohne Dich!

Und so sei benn, Herr und Bater, die Anerstennung des innigsten Dankes eines von den Opfern, die mein Herz Dir am heiligen Tage der Versöhnung darbringt!

Das soll mir die Heiligkeit des Tages erhöhen, daß ich selbst dazu beitrage, das Werk der Verföhnung zu vollziehen in dem Theile, der in meiner eigenen Macht liegt. Versöhnt will ich sein mit meinem Schicksfale, daß ich nicht fürder ungerecht mit ihm rechte.

Die Unzufriebenheit sei aus meinem Herzen versbannt, und die Freude an Deinen Gaben ziehe an ihre Stelle. Für Sünde will ich es halten, wenn ich das

Gute genieße, stets das Bessere zu verlangen. Wo hätte sonst menschliches Wünschen und Begehren ein Ziel? Der Besitz der höchsten irdischen Güter wird gleichgültig, wenn er alltäglich wird, und der Genuß der friedlichen Alltäglichkeit hat ewig neue Reize, so ich alles herzuleiten weiß aus Deiner Liebe, mein Gott.

Nur vor Ungluck und Thorheit, vor Sünde und Schande bewahre Du mich, o Herr!

O nimm nun meines Herzens Dank Für jebe Gnabengabe, Die ich, o Herr, mein Leben lang Bon Dir empfangen habe. Dies sei es, was die Heiligkeit Wir dieses Tages kröne, Daß mich mein Dank — Dir, Herr, geweiht — Wit dem Geschick verföhne.

Bufriedenheit, es sei bein Plat Im Herzen mein, im Innern; Die Liebe Gottes ist mein Schat. Dess' will ich mich erinnern, Und wachen will ich, daß ber Neid Nie Deine Macht verhöhne, Daß mich Detn Geift, Zufriedenheit, Stets mit mir felbst verföhne.

Das Gottvertrauen sei mein Glück!
Und freudig Gott zu loben,
Das sei mein Stern, zu dem mein Blick
Im frohen Dank erhoben.
Der leuchtet mir in Lieblichkeit,
In wunderbarer Schöne,
Er glänzt mir, daß ich jederzeit
Wich mit der Belt verföhne. Amen!

#### ַנְעִילָה

## Vor Sonnenunlergung um Versöhnungsluge.

Herr! o Gott! schon sinkt die Sonne, Und es wendet sich der Tag, Und noch steh'n wir hier und beten, Wie's die schwache Kraft vermag! Noch einmal im Staube slehen Wir, o Herr! um Deine Huld, Gnadenreicher! o versöhne, Mach' zu Richte uns're Schuld. Noch einmal, bevor wir scheiden, Sei vor Dir das Knie gebeugt Und der Blick zu Dir erhoben, Herr, bevor der Tag sich neigt.

Dieses Tages kurze Stunden Baren reich und inhaltvoll, Und sie brachten, was der Seele Sabbathseier bringen soll: Demuth, Glauben, Trost und Hoffen Und der Tugend neuen Muth, Und Erkenntniß manches Fehlers, Der verborgen in uns ruht. Und ber Dünkel ist verronnen, Und bes Stolzes Stimme schweigt, Und ber Hochmuth sank hernieder, So, wie jest ber Tag sich neigt.

Ja, wir haben unf're Blide
In die Herzen tief versenkt,
Ach, da haben tausend Dinge
Vor die Seele sich gedrängt:
Kummer, Sorgen, Gram und Schmerzen,
Alles, was das Herz bedrückt,
Und wir haben die Gebete
Hoffnungsvoll zu Dir geschickt.
Und es hat in dem Gemüthe
Sich die Zuversicht erzeugt:
Daß, o Herr! nie Dein Erbarmen
Schwindet, wie der Tag sich neigt.

D verlösche, o vernichte Was das herz uns noch bedrängt, Heute hat es all' sein Sehnen, Vater, nur zu Dir gelenkt; Dich gesucht in diesem Hause, Ja, mein Gott! das haben wir, Und wir waren eng vereinigt, Du bei uns, und wir bei Dir, D, wir sah'n, daß zu den Deinen Gern Dein Geist herniedersteigt, Und wir fühlen Deine Nähe Jest noch, da der Tag sich neigt.

Doch, o Herr, wo eine Seele Noch in ihrem Schmerze weilt, Wo noch eine Herzenswunde Nicht des Tages Macht geheilt, Wo noch nicht der Himmelsfrieden In die Brust sich eingesenkt, Wo ein Geist noch unbefriedigt Traurig seines Kummers denkt, D, da sende, Gott der Liebe, Dem Gemüthe, tief gebeugt, Deinen Trost und Deine Gnade Jetzt noch, da der Tag sich neigt.

Lass, versöhnt ben Gramerfüllten Mit bem Schicksal wieber sein, Daß ber Hoffnung Sonnenschimmer Strahle ihm ins Herz hinein, Daß er mit Vertrauen richte Muthvoll auf den freien Blick, Daß die Kraft ihm wiederkehre In den matten Geist zurück, Daß er ferner nicht mehr meine, Von des Harmes Last gebeugt, Daß der Tag der Lebensfreude Sich für immer ihm geneigt.

Lass' versöhnt ben Schulbbewußten, Gnäd'ger Gott, von hinnen geh'n, Lass' ber Tugend Kraft in Fülle Wiederum in ihm ersteh'n, "Nicht verloren, nicht verstoßen Bin ich", das sei sein Gefühl, "Mir auch giebt ein neues Streben Mit der Unschuld gleiches Ziel, Fühl' ich's doch, daß nicht die Stimme Des Gewissens in mir schweigt, Heute bin ich neu geboren, Jest schon, da der Tag sich neigt".

Lass versöhnt ben Zweisler scheiben, Bater, aus bem Baterhaus,
Daß er gehe — Gott im Herzen —
Wieber in die Welt hinaus.
Wenn Dein Wesen ihm, Dein Walten Immer auch ein Räthsel war,
Nicht ergründen, nein! empfinden
Lass es ihn unmittelbar.
Hier, im Kreise all ber Deinen,
Fühlt das herz sich überzeugt:
Du, im himmel und auf Erben,
Bist's, vor dem der Tag sich neigt.

Laff' verföhnt ben Bruber eilen Zum verkannten Bruber hin: "Reiche, Freund, mir Deine Rechte. Weil ich nicht bein Feind mehr bin, Laff' uns wandeln eine Straße, Laff' uns gehen Hand in Hand, Sinigkeit und Lieb' und Frieden Sind ber Menschheit schönstes Band,

Laff' ben Haber nimmer währen, Bis empor die Sonne steigt, Laff' ihn schwinden und vergeher Stets, bevor der Tag sich neigt".

Lass und nimmer, nimmer weichen Einen einz'gen Schritt von Dir, Wenn wir Dich im Herzen haben, Sind wir glücklich für und für; Lass zurück und freudig blicken Auf des Lebens Wechselzeit, Wenn wir an der Pforte stehen, Sinzugeh'n zur Ewigkeit; Wenn im Rus: "Der Herr ist einzig!" Uns're Lippe noch bezeugt, Daß noch dann auf Dich wir hoffen, Wenn der letzte Tag-sich neigt.

### Owinn malkenn.

(Siehe Seite 110.)

## Zum Schluss des Versöhnungstages.

Herr und Bater! Der heilige Tag ift vorüber! Dank Dir für die Andacht, die mein Herz gelabt! Dank Dir für die Erhebung, die mein Geist gefunden, und für die Hoffnung, die meine Seele gestärkt hat. Laff' mich noch einmal das heilige Bekenntniß vor Dir aussprechen:

שְׁמֵע יְשֹׁרָאֵל יְהֹוָה אֵלהֵינוּ יְהֹּיָה אָחָד:
בּרוּך שֵׁם כְּכוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלֶם וְעֶר:
בּרוּך שֵׁם כְּכוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלֶם וְעֶר:
(bretmal.)
יהוָה הוֹא הָאֵלהִים:

(fiebenmal).

## IV. Bebete für die Halbfeste.

#### 1. Chanuda.

חָנֻכָּה.

### Cebel am Channckaleste.

Here und Bater! Dank Dir! Du warst ein treuer Helser Deines Volkes zu allen Zeiten und wirst es bleiben in Swigkeit. Als zu den Zeiten des Hohenspriesters Matthatias, Sohnes des Hasmonäers Jochanan und seiner Söhne, die tyrannische Regierung des Heidenkönigs Antiochus wider Dein Volk tobte, um in seiner Mitte Deine heilige Lehre zu unterdrücken, Deine Berehrer abzuleiten von den Gesetzen Deines Willens und Deine Gedote der Vergessenheit anheimzugeben, da standest Du auf mit Deiner großen Barmherzigkeit, um ihnen beizustehen zur Zeit der Noth. Du strittest ihren Streit, Du saßest zu Gericht, um für sie Recht zu üben, Du sibernahmst die Vergestung an ihren Widersachen. Damals hast Du die Schwachen siegen

laffen über die Mächtigen, die Wenigen über die Rahlreichen, die Gerechten über die Frevler, über die Lebermüthigen — die bemuthsvollen Bekenner Deiner Lehre. Aber wie Du Sieg und Heil verschafft hast bem gebrückten und geknechteten Bolke Israel, bas, vertrauend auf Deine Hilfe, ben Rampf der Berzweiflung aufnahm, so hast Du auch Deinen heiligen Namen groß gemacht in ben Augen ber ganzen Welt. Dankerfüllt wallfahrteten Deine Kinder in die Hallen Deines Sauses, ergötten sich an ber Wiederherstellung bes Gottesbienstes im Tempel zu Jerusalem, reinigten bie entweihte Stätte Deiner Berehrung von den Bogen: bildern der Beiden, erleuchteten festlich die Borhofe Deines Heiligthums und bestimmten die acht Tage ber Weihe jum Freudenfest für alle Zeiten, jum Ruhm und zur Verherrlichung Deines Namens. Immer will auch ich ber Kürsorge eingebenk sein, mit ber Du meine Vorfahren geleitet haft burch bie Reiten, bag fie fiegreich hervorgingen aus allen Rämpfen, aus Leib und Drangfal. Wie Du ein Helfer bift bem ganzen Bolke, fo bist Du auch ein Selfer jedem Ginzelnen, ber in Glauben und Vertrauen zu Dir sich wendet. Gepriesen sei Dein Rame in Emigfeit! Amen!

# 2. Das Purimfest. Dehel am Purimfeste.

Herr und Vater! Du warst bem Volke Deiner Verehrer zu allen Zeiten ein treuer Helfer in Noth und Drangsal, Du wirst es auch ferner bleiben und die Deinen nicht verlassen in Ewigkeit!

Auch der heutige Tag, für ewige Zeiten als ein Freudentag eingesetzt, erinnert uns in seiner Beranslassung an Deine Liebe und Güte für Israel, versgegenwärtigt uns Deine Weisheit, wie Du wunderbar wirkest auch ohne anscheinendes Wunder, wie Du helsen kannst, wo Alles verloren scheint, auch ohne Eingriff in den natürlichen Lauf der Dinge. Denn in Deiner Hand sind die Herzen der Mächtigen, die Gebanken der Könige; von Dir gezählt und nach ihrem Zwecke geordnet sind die wirren Fäden in dem Knäuel irdischer Begebenheiten.

Als zu den Zeiten des persischen Königs Ahas= veros, dessen mächtiger Günstling Haman, aus dem Geschlechte der seit Jahrhunderten Jörael seindlichen Amalekiter, voll Rache und Bosheit die Pläne schmicdete, ganz Israel, Männer und Frauen, Greise und Kinder, in allen Provinzen des weiten Perserund Mederreiches zu vernichten, als die Aussführung seiner bösen Rathschläge schon zum Entsetzen nahe dis an die Grenze ihres Zieles gerückt war, als selbst der freche Uebermuth den Tag des Mordes schon durch das Loos gewählt hatte und nach menschlichem Ermessen kein Ausweg ber Rettung bem Blicke ber Berfolgten mehr sichtbar war, ba tratest Du helsend ein mit unvorhergesehener Fügung. Hamans Beranstaltungen wurden vereitelt, er selbst erlitt ben Tod sammt allen Genossen seiner Bosheit und die Unschuldigen gingen gerettet und siegreich aus der Bebrängniß hervor.

Und welches Werkzeug hat Deine Weisheit sich erkoren? Ein Weib war es, an deren Muth das Haupt zertrümmerte, das Tücke und Arglist gesonnen.

Esther, das Kind ohne Eltern, der gehorsame Pflegling ihres väterlichen Freundes Mordechai, vereitelte die Anschläge des Feindes und verwandelte den gefürchteten Tag des Elends in einen Tag der Freude noch für die spätesten Geschlechter.

Aber Esther war kein blindes Werkzeug. Sie war bereit, Glanz und irdische Größe der Pflicht zu opfern, sie setzte ihr Leben ein für das Wohl ihres Volkes, sie hielt sich nicht für machtlos, denn sie verstrauete auf Gott.

So wie damals, so hast Du; Herr, noch oft Dein Volk Jörael aus der Gewalt mächtiger Feinde gerettet. Gar viele Männer sind im Geiste Hamans gegen uns aufgetreten, aber Jörael ist nicht untergegangen, und ist heute noch, was es sein soll, ein Gotteskämpfer auf Erden, um alle Herzen und Geister zu gewinnen für Dein Reich, für die Verehrung des einzigen Gottes.

Mir aber soll Esther ein Muster und ein Vorbilb sein in Muth und Stärke zur Erfüllung ber

Pflicht, in treuer Liebe und Anhänglichkeit an mein Bolk und in unwandelbarem Vertrauen auf Deine Hilfe in den Tagen der Prüfung. Amen!

#### V. Cebete am 9. Ab,

dem Gebächmißtage der Zerstörung des heiligen Tempels zu Jerusalem.

#### הַשָּׁעַה בַאָב

Allgerechter Gott, ber Du der Herrscher der Welt bist, Du bist auch der König aller Bölker auf Erben und der allweise Leiter ihrer Schicksale. Dein Wille ist es, wenn sie emporblühen; Dein Wille ist es, wenn sie vergehen; ihr Leben und ihr Wirken ist vorgezeichnet im Plane Deiner Weltregierung. Boll Wehmuth richte ich heute meinen Blick auf die Borzeit meines Volkes, voll Ernst und Andacht betrachte ich die wechselvollen Schicksale Järaels, und voll des Dankes schaue ich auf seine Gegenwart

Ja Wehmuth und Trauer erfüllen mich, wenn ich der Vorzeit meines Volkes mich erinnere, wenn ich all' die verlorene Herrlichkeit vor mein Auge führe, die einst der Antheil Deiner Lieblinge war. Finsterniß und Irrwahn erfüllten die Welt, sinnloser Gößendienst umstrickte den Geist der Heiben, als in Israel allein das Licht der Erkenntniß Deines heiligen Namens hell leuchtete, die Lehre der Wahrheit sein Gesetz war, und die Gebete des Volkes und seine Lieder, sein Weihrauch und seine

Opfer geweihet waren bem Höchsten, bem Ginzigen. Da war der Tempel zu Jerufalem der sichtbare Wohnsit Deiner Herrlichkeit, der geheiligte und heili= gende Mittelpunkt ber Gemeinschaft Deines Bolkes und bas froh gesuchte Ziel ihre Wallfahrt. Herrlich und gefeanet maren die Fluren des Landes Jergel, sichtbar maltete Deine Inade über seinen Bewohnern. Fromme Briefter eiferten in Deinem Dienste, und von Deinem Geifte erleuchtete Bropheten verkündeten laut das Wort ber Wahrheit. Aber ach! fie fprachen auch von bem Verfall bes Glaubens und der Sitten, von Deinem Rorne, von Deiner Strafe und von ben trüben Tagen ber Aufunft. Und diese bosen Tage sind hereingebrochen; bas Bolk ist abgewichen von Deiner Lehre, Anrecht auf Deine Gnabe ging verloren. Der Feind tobte gegen Land und Bolt, bie Gbelften und Beften vernichtete das Schwert, die Klamme verzehrte ben heiligen Tempel und ber Rest bes Bolfes mußte hinwandern in alle Welt. Ihr Loos war Heimathlofigkeit und Berftreuung unter die Bolfer ber Erbe.

Wechselvoll, unheilvoll und wunderbar zugleich waren seitbem die Schicksale der Zerstreuten. Arm und elend, machtlos und hilflos irrten sie vereinzelt umher in der weiten Welt, nichts mit sich nehmend aus dem Lande ihrer Heimath, als die Liebe zu Gott im Herzen und die unvergängliche, von Geschlecht zu Geschlecht fortlebende, glühende Schnsucht nach dem Lande Förael, nach dem längst verblichenen Glanze chemaliger Hertlichsfeit. Und wo im fremden Lande ein friedliches Plätzchen sich ihnen darbot, da schlugen sie ihre Zelte auf, wie das

Relt eines Wanbernben, nicht wie bas Saus beffen, ber eine Beimath sich gründet. Doch bas Beburfniß, Gott bem Herrn zu bienen, vereinigt zu ihm zu beten, und Glauben und Sitte ber Bater treu zu bewahren. vereinte die Einzelnen zu Gemeinden, zu taufend und aber tausend Gemeinden, und nur ein einziges Band folang fich um alle; bas Band gemeinfamen Ungluck und gemeinfamer Hoffnung. Ueberall und überall. in unbebeutenber Minbergahl, in ber Mitte mächtiger, feinblicher Nationen, stürmte tausenbfältige Bosheit vernunftlofer Dränger gegen sie heran. Der Spott befpritte fie mit feinem Geifer, die Habsucht riß bas Brot aus ihrer Sand, der Muthwille hette fie wie scheues Wild, Stolz und Uebermacht erniedrigten sie aur Rnechtschaft, Die Bürger ber Staaten ftießen fie aus ihrer Gemeinschaft, und ber blinde Gifer aber= gläubischer Wibersacher verfolgte sie ihres Glaubens willen mit Feuer und Schwert. So ging es durch bie Jahrhunderte. So war es aller Orten.

Mächtige Völker, vereinigt unter mächtigen Herrsschern, sind während dieser Zeit entstanden und untergegangen. Ihre Spur ist von der Erde vertilgt, ihre Erinnerung ist wie vom Winde verweht. Selbst das mächtigste aller Reiche, das Neich, das Judäa vernichtete, ist längst dahin. Aber Israel, das schwache, kleine, schuplose und versolgte, ist nicht untergegangen. Das war die Wundermacht des göttlichen Willens. Mehr als Sewalt und Drangsal droheten Verführung und Verlodung den Bekennern meines Glaubens, sie abzussühren von der Lehre Gottes, von dem Wege der Väter.

Sie ließen sich ins Elend führen, aber nicht auf Abwege, sie stürzten sich in's Unglück, aber nicht in die Schlinge der Versuchung, sie gingen in den Tod, aber nicht in die Gemeinschaft der Glücklichen, die liebkosend sie aufzunchmen bereit war für den Preis ihres Glaubens.

Und wohin hat bis heutigen Tages dieses wunderbare Schicksal uns geführt? D wahrlich! nicht zur Goffnungslosigkeit, nicht zur Entmuthigung. Wir haben es eingesehen, daß die Hand Gottes uns geführt hat, wir haben es eingesehen, daß nicht Macht und Herrschaft unter den Völkern das Ziel ist, das Gott unserem Wandel bestimmt hat, daß er aber Israel bestimmt hat eine Macht des Geistes zu sein, als Träger der reinen Gotterkenntniß voranzuziehen den Geschlechtern auf der Erde, dis aller Wahn und aller Jrrglaube geschwunden sein wird unter den Menschen, dis alle sich vereinigen werden in dem Vekenntniß Israels: Der Herr ist Gott, der Herr ist einzig!

Siehe ba, mein Geist! Schon tagt ber Morgen! die Nacht unserer Trübsal beginnt zu sinken. Die grellen Flammen sind erloschen, die unsere Solen verzehrten, und das Licht der Menschenliebe und Menschenachtung leuchtet freundlich. Das Schwert des Mordes hängt nicht mehr über unserm Haupte, aber das Schwert der Nahrheit ist zum Kampfe erhoben in der Hand unserer Besten. Unsere Nachbarn sind nicht mehr unsere Feinde, sie sind unsere Genossen auf dem Wege zum Licht und zum Recht. Die Sehnsucht nach dem Jerusalem des Morgenlandes ist innig verknüpst mit der Liebe zu dem Vaterlande, in dem wir geboren sind.

Dabei ist die Hoffnung auf ein gemeinschaftliches Jerufalem keineswegs erloschen. Gin neuer Tempel bes Friedens wird bereinst erbaut werden, in dem alle Menschen zum Dienste des Herrn sich vereinigen werden.

Und bafür meinen Preis und Dank Dir, höchster Gott! Dir, herr bes himmels und ber Erde, Dir, Lenker ber Völker und ihrer Schicksale! Wir haben Dich nicht verlassen, wir haben Deine Lehre nicht verstauscht. Darum bist Du unser Helfer gewesen und Deine Lehre unser Schutz in den Zeiten der Roth.

Fern sind wir noch bavon, ben heutigen Tag trauriger Erinnerung verwandeln zu können in einen Tag der Freude. Aber die Trauer ist milber geworden, sie ist in Wehmuth verwandelt, und mit dem Schmerze um das verlorene Zion dürsen wir den Dank verbinden für Deine wunderbaren Thaten, die uns aufrecht erhalten hat in den Ländern einstiger Verbannung. Wir können hoffen auf ein neues herrliches Zion im Reiche der Erkenntniß, des Glaubens und der Sitte. O bringe uns denselben immer näher, und lass uns alle beitragen zur Verherrlichung Deines Namens auf Erden. Amen!

#### ציון

### Klage um das verlorene Sion.

O, Zion! wollte Gileab Dir feines Balfams Fülle Gewähren, daß er beinen Schmerz, Den bittern Schmerz bir stille. Er reichte nicht, sei er bir ganz Zur heilung überlassen, Dein Unglück ist so groß, so groß, Das Meer kann es nicht sassen.

Als herrlich Land warst Du erkannt Ringsum von allen Heiben, Wer wollte nicht an beinem Glanz Entzückt sein Auge weiben? Der Mittelpunkt ber Köstlichkeit, Des Erbballs schönste Stelle, Der Garten Gottes, Ebens Flur, War beiner Ströme Quelle.

Deff' mag Rasman Zeuge sein, Der zweiselnb seine Schritte Zum Jordan lenkte und entstieg Geheilt aus seiner Mitte. Da mußtest du dem Geiden wohl Im Bunderglanz erscheinen! Bas er bekannt', wie sollten's nicht Bekennen wir, die Deinen!

Dem Staub von beiner Erbe muß Der Werth bes Golbes weichen, Dem Ebelftein ift bein Gestein Der Berge zu vergleichen. Erst halb gereift bot beine Frucht Ein liebliches Genießen, Dein Bitt'res war bem Honig gleich, Dem Honigseim, bem sonigseim, bem süßen.

Genesung brachte jedes Blatt Und jedes Gras der Felber, Es überströmten überall Bon Honig beine Wälber, Nie ift ber Otter wild Gezücht Aus bem Geklüft geschoffen, Und mit bem Löwen war ein Bund, Ein Friedensbund geschloffen.

In dir hat Gott allein regiert Und seinen Thron begründet, Durch beine Lieber ward sein Ruhm Der ganzen Welt verfündet. Wie herrlich war's, wie lieblich war's, Der Stämme frommes Wallen Dreimal bes Jahres hin zu bir, Zu beines Tempels Hallen!

Bom fernen Often kamen selbst Des Morgenlandes Söhne, Daß beiner Bücher Weisheit dort Ihr eig'nes Wissen kröne; Die Richter wandelten im Recht Und in der Wahrheit Gleisen, Und deine Lehrer wurden dort Die Lehrer aller Weisen.

Es konnte bort bes Jünglings Geift Prophetengeist bekunden, Der Sterne Lauf, der Sonne Bahn, Sie sind durch dich gefunden. Bo bist du hin! wo bist du hin! Wer zeigt zur Dir die Pfade! Wo ist der heilige Tempel hin, Wohin die Bundeslade!

Wohin find beine Briefter, ach! Bohin find bie Propheten! Und beine Fürften alle finb Tief in ben Staub getreten. Ob beiner Frevel ift's geschehen, Um beiner Sünden willen, Mußt also, ach! bein Ende sein, Dein Schicksal sich erfüllen!

D, siehe boch jum Herrn! o sieh'! Bis baß er sich erbarme, Bis baß er Hoffnung bir gewährt Und Trost in beinem Harme. Wie würbe meine Seele sich, Die schmachtenbe, erquiden, Könnt' ich, o Zion! beinen Glanz Nur einmal noch erblicken!

#### אֵלִי צִיוֹן

### Ili Zion.

Klage, Zion, laut im Leibe, Gleich ber Braut im Trauerkleibe, Die ben Jüngling, auserkoren, Durch bes Tobes Macht verloren!

Ob des Tempels, bessen Hallen Durch der Sünde Schuld gefallen, Ob der Spötter frechen Horben, Die des Tempels Herrn geworden.

Ob ber Sänger, die gefangen In die Sklaverei gegangen, Ob bes Blutes, das vergossen, Das in Strömen hingeflossen. Ob ber Lieber, die verklungen In ben Stäbten, die bezwungen, Ach! in ihren öben Areisen Aleben bes Geseites Welsen!

Opfer werben nicht gespenbet, Die Geräthe find geschänbet, Und bes Räucherwerkes Dufte Sind verweht in alle Lufte.

Und bes Fürstenstamm's Genossen, Die aus David's Haus entsprossen, Sind von Finsterniß umfangen, Glanz und herrschaft find vergangen.

Ob bes Ruhmes magft bu trauern, Der gefunken mit ben Mauern, Magft um all' bes Unglück Billen Dich in Leibgewänder hüllen.

Zahllos häuften sich bie Plagen, Daß bie Gbelsten erlagen, Die ber Säuglinge Gebeine Sah'n zerschmettert am Gesteine;

Die geseh'n ber Feinde Rotten, Froh ob solchen Unheils, spotten, Während tief im Drude weinen Die einst Freien, die einst Reinen.

Weil die Sünde sie erforen, Und der Tugend Pfad verloren, Deines Jornes Gluth verbrannte Alles, was dein Bolk sich nannte. Und bein Jammer, laut erhoben, Lönte durch der Feinde Toben, Die des Tempels Hof erreichen, Schreitend über tausend Leichen.

Ob bes Heil'gen Namens klage, Der in bir entweiht, und sage Bittend ihm von Deinem Harme, Daß er wieder sich erbarme.

Klage, Zion, laut im Leibe, Gleich ber Braut im Trauerkleibe, Die ben Jüngling, auserkoren, Durch bes Tobes Macht verloren.



# B. Hänsliche Andacht.

#### Bägliches Morgengebet.

שָׁמֵע יִשְּׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אָחָר: בָּרוּך שֵׁם כָּבוֹר מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֵר:

Höre, Jerael, ber Ewige, unfer Gott, ift ein ein= ziger Gott.

Gelobt sei ber Name ber Herrlichkeit seines Reiches in Swigkeit!

Noch eh' ein Körperwesen in's Dasein eingeführt, Und als durch seinen Willen die ganze Welt entstand, Ward Gott, der Herr, als König auf Erden anerkannt. Und wollt' er sie vernichten, so wie sie schuf sein Wort, Er würde doch regieren sür ewig, fort und fort. So wie der Herr gewesen von je, so ist er heut, So wird er immer bleiben in seiner Herrlichkeit. Er ganz allein erfüllet das ganze Weltenreich, Wo hätte Raum ein Zweiter? Kein Wesen ist ihm gleichder Wer hat wohl Ziel und Ansang von ihm sich je erdweiner Und alle Macht und Stärke ist Ausssus seiner Und bennoch! bem Erhab'nen, ich bin ihm nicht zu klein;

Er schaut auf meinen Wandel, sieht in mein Herz binein;

Er ist mein Fels, mein Hoffen und meine Zuversicht; Er überhört mein Vitten und meine Klage nicht. Ich schlafe ober wache, er ist mir zugewandt, D'rum geb' ich meine Seele getrost in seine Hand. Und auch mein Leib, er bietet dem bangen Zagen Trus. Was kann ich denn noch fürchten, ist Gott, der Herr, mein Schut!

Allgütiger! Du haft wiederum den Schlummer nach füßer Ruh' von meinem Auge verscheucht, haft mich wieder neu gestärkt erwachen lassen zum lichten Tage. D segne mir auch diesen Tag, daß ich Gutes an ihm verrichte, daß ich die Pflichten erfülle, die Du als mein Antheil mir zugemessen hast. Hüte mich vor Unglück und Gesahren und lass' auch heute mich weiser und besser werden. Amen!

#### Gischgebel.

Mein Gott! Du forgest als ein Bater für alle ichöpse auf Erben und giebst jedem Wesen seines Bahrung nach seinen Bedürsniß. Durch Deine

Liebe habe auch ich mich wieber gefättigt, und wie ich bisher nicht Mangel gelitten habe, so wirst Du jür und für mir Deine Gaben nicht versagen, daß mir mein täglich Brot nicht sehle. D möge es Dein Wille sein, daß mein Tisch, an dem ich esse, immerdar ein gesegneter sei, damit beim Genusse Deiner Spende auch die Fröhlichkeit des Herzens mir nicht sehle. Lass mich nie satt werden durch fremdes, unrechtmäßig erslangtes Gut, lass mich nie satt werden von dem Brote menschlicher Mildthätigkeit, sondern ernähre mich aus der Fülle Deines Segens. Versage mir, gütiger Gott, auch nie den Uebersluß in solcher Weise, daß der Dürstige hungrig von meiner Thüre hinweggehen müßte.

Mein Gott, ich lobe Dich! Mein Gott, ich banke Dir! Mein Gott, ich hoffe auf Dich! Du bist es, ber ba öffnet seine Hand, und sättigt alles, was ba lebt, in Wohlgefallen. Amen!

#### Pachigebei.

Mein Gott! Ich banke Dir für Deine Hulb und Güte, die Du auch in des heutigen Tages Stunden an mir bewiesen.

Ich lege mich nun getrost zum Schlunmer nieder und übergebe meinen Leib und meine Seese Deiner Obhnt. Wahrlich, Du schläfst nicht schlummerst nicht, Du Hüter Jeraels. D, möge es Dein Wille sein, baß ich schlafe in Frieden, und baß ich erwache in Frieden, daß nicht böse Träume mich erschrecken und nicht kummervolle Gedanken die Ruhe von meinem Lager scheuchen.

Auf Deine Silfe hoffe ich, Berr, allezeit.

In Deine Hand befehle ich meinen Geift zur Zeit, wenn ich schlafe und wenn ich erwache, und mit meinem Geiste auch meinen Körper; ist Gott mit mir, so fürchte ich nichts. Amen!

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוֹהָ אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אָחָד: בָּרוּךְ שֵׁם כָּבוֹר מַלְכוּתוֹ לְעוֹלְם וְעֶר:

#### Cebel um Sonnlug.

Und Gott fprach: Es werde Licht!

Schöpfer des Himmels und der Erde! In sechs Tagen hat Dein Wink die Welt aus Nichts hervorgerufen, und als Dein allmächtiges Wort am ersten Schöpfungstage den Himmel und die Erde gebildet hat, da erschufft Du auch das Licht. She die Sonne ihre Strahlen zur Erde sandte, war es helle, denn nicht sie ist der Urquell des Lichtes, Du allein bist es, Du hast es auch ihr gegeben. Alles Leben in der Körperwelt strebt nach dem Lichte. Alle Wesen freuen sich des Lichtes, doch höher als alle hast Du den Menschen

DigNized by Google

bevorzugt, daß er außer bem Lichte, bas er aufnimmt burch sein Auge, auch nach einem höheren Lichte strebe, nach bem Lichte des Geistes. Das Licht des Geistes aber ift die Bahrheit. Ihr immer näher zu fommen, ift die höchste Aufgabe der Sterblichen; fie mehr und mehr in sich aufzunehmen, ift feine bochfte Seligkeit. Darum ift es mein inbrunftiges Gebet am erften Tage ber Woche, daß Du, mein Gott und Vater, auch mein Streben nach Licht und Wahrheit segnen mögest, auf daß es nicht fruchtlos fei. Die Unenblichkeit Deiner Größe zu faffen und zu ergrunden, das freilich bleibt dem schwachen Menschengeiste auf Erden versagt, aber itreben barnach, bas kann ich und foll ich, bas ift eine Aufgabe, des Menschengeistes würdig. Und so will ich nicht gebankenlos vorübergeben bei den Wundern Deiner Schöpfung, nicht die Kräfte ber Natur, weil fie all= täglich vor mein Auge treten, unbeachtet laffen, nicht ben himmel und die Erde betrachten, ohne auf die belehrende Stimme zu hören, die aus ihnen zu mir fpricht, fondern alles dies foll der Quell für mich werden, aus dem ich Lehre und Erkenntniß schöpfe, auf daß Licht und Wahrheit mir zu Theil werde aus dem Buche ber Natur, bamit ich in Demuth mich selbst erkenne und im Staube Dich anbete als ben Herrn und Schöpfer ber Welt. Amen!

#### Cebet am Montag.

Und Gott ichieb bas Baffer über ber Feste von bem Baffer unter ber Feste, und nannte bie Feste himmel.

Schöpfer des Himmels und der Erde! Du haft den Himmel ausgebreitet über die Erde. Das ist die endlose Ferne, in die der Blick des Menschen sich versliert, wenn er sein Auge emporhebt vom Staube der Erde, dem er angehört. Da ist kein Ende und keine Grenze, nicht für das Auge, und auch nicht für die Gebanken.

Unendlich ist die Welt und sie ist Dein Werk. Die Himmel und alle Welten, die in ihnen schweben, sind Dir unterthan. Mit welchem Worte soll ich Dein Wesen bezeichnen! DUnsaßbarer! Nie wird der Blick, den ich emporhebe, mich von Deinem ganzen Wesen belehren, aber von dem meinigen belehrt er mich, und verwandelt meinen Stolz in Demuth. Wie ist die Erde so klein im Reiche Deiner Welt, nicht vergleichbar dem Tropfen im Meere, und auf der Erde, was bin ich?

D Herr, mein Gott, segne mein Bestreben, diesen Gebanken in mir zu befestigen, daß er auch die Grundslage meiner Handlungen werde. Der schwache Menschift allzusehr geneigt, sich für den Mittelpunkt dessen zu halten, was ihn umgiebt. Wenn ich aber in Demuth von meiner Niedrigkeit überzeugt bin, alsdann wird die Selbstsucht aus meinem Herzen schwinden. Nicht

meinetwegen, Herr, mein Gott! hast Du die Welt erschaffen, nicht meinetwegen wirst Du ihre Gesetze ändern, nicht ich bin im Stande den Lauf der Dinge zu hemmen, den Deine Allweisheit vorzeichnet, und Unzufriedenheit ist Thorheit.

Nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe, das ist der ganze Inhalt menschlicher Weisheit, mit der er die Wünsche seines Herzens beruhigen muß. Du hast ja in Deiner Vatergüte mich nicht minder bedacht als Deine übrigen Wesen, Du hast ja auch mir die Kräfte gegeben, die ich zu meinem Heile anwenden kann. So mir aber dies gelingt, so möge auch mein Herz befriedigt sein. Mein Leben und mein Heil sind in der Hand Gottes; Er, der den Himmel ausgebreitet hat über der Erde, er hat auch meine Schritte gezählt. "In seine Hand empsehle ich meinen Geist und mit meinem Geiste auch meinen Leib. Ist Gott mit mir, so fürchte ich nichts."

#### Cebel um Dienslag.

Uub Gott fprach: Es fammle fich bas Baffer unter bem Simmel an einem Ort.

Und Gott fprach: Die Erde laffe hervorsprießen Gras und Kraut und alles, was Camen hervorbringt.

Schöpfer bes himmels und ber Erbe! Du geboteft bem Waffer, bag es sich sammle in ben

Tiefen der Erde. Du bestimmtest den Kreislauf der Gemaffer, bag fie aus ben Quellen fich ergießen in die Bache und die Bache fich vereinigen ju Fluffen und Strömen, und "alle Ströme gehen in bas Meer und füllen es nicht", und bie Dunfte, bie auffteigen aus bem Meere, bemässern wiederum bas Land, baß es fruchtbar werde. So giebt bas Wasser Nahrung bem Menschen und ben Thieren und wird nicht weniger in Emigleit. Und die Oberfläche haft Du bebeckt mit Gewächsen aller Art, die Samen hervor= bringen und Früchte tragen in taufendfältiger Abwechselung für bie Bedürfnisse bes Menschen. Ghe ber Mensch auf Erben manbelte, mar sein Tisch ibm bereitet. Du haft Deine Gaben ihm gespendet, noch ehe er ihrer bedurfte, benn Du wolltest, daß er lebe und sich bes Daseins freue, Dn bift ein liebender Bater aller Deiner Geschöpfe, Du willst nicht, daß sie Mangel leiben. Wie follte ich fürchten, bag Du mich vergeffen werdest, daß meines Leibes Nahrung mir fehlen könnte. Du fegnest unserer Sande Werk, balb in reicherer Fülle, balb in geringerem Maße, aber was ich auch erwerbe, es ist nicht die Frucht meiner Anstrengung, sondern die Spende Deiner Gnabe. "Du öffnest Deine Sand und fättigst alles, mas ba lebt, mit Wohlgefallen". Dir allein gebührt ber Dant meines Bergens für den Segen, mit dem Du mich begnabigft, benn "Dein ift bie Erbe und mas fie füllet". Mit biefen Gedanken will ich Deine Baben genießen und Deine Gute preifen.

Aber auch Du fei bei mir allezeit und gieb

Gebeihen bem Werke meiner Sande. Richt meines Fleißes will ich mich rühmen, nicht meiner Beisheit und Geschicklichkeit will ich vertrauen, aber wenn Du dabei in meiner Hilfe bift, so wird ber Segen mir nimmer fehlen. Amen!

#### Cebel am Millworh.

Und es machte Gott die beiben großen Lichter, das größere Licht, daß es den Tag regiere, und das Neinere Licht, daß es die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.

Schönfer bes Himmels und ber Erbe! Das Werk bes vierten Schöpfungstages prangt in erhabener Majestät am himmel und predigt von Deiner Größe, und seine vernehmliche Stimme fpricht: "Bas ist ber Menich, bag Du noch fein gebenkeft? Der Erbensohn, bag Du Dich feiner annimmft?" Und bennoch hebt sich der Blick in unnennbarer Sehnsucht zu ben Sternen empor. Der himmel mit ber Sonne dem Monde und den Sternen, er ift bas heiliaste Buch Deiner Offenbarung. Rein Sterblicher vermag feinen ganzen Inhalt zu erforschen, aber bas Wenige, bas mir zu lefen vermögen, reicht hin, uns mit dem erhabenften Gedanten zu erfüllen. Um bie Erbe wandelt ber Mond, um die Sonne wandelt die Erde und alle Wandelsterne mit ihren Begleitern, und zahllos ist das heer ber Sonnen, und alle, alle bilben

eine Welt, und gahllos ift bas Beer ber Welten. Gott. Gott! Unaussprechlicher! wo ift ber Mittelpunkt Deiner Herrlichkeit? Und alle Welten find entstanden, und alle Welten werben vergehen, und Du warft früher als alles Geschaffene, und Du wirst es überbauern. Der menschliche Geift hat fein Mag für bie Räume und die Sprache keinen Ausbruck für die Rahl ber Jahre Deiner Herrschaft, und nur die eine Erkenntniß ist der Rielpunkt menschlichen Wiffens: Raum und Reit find nicht vor Gott vorhanden, fie find nur menschliche Begriffe. Doch bie Sehnsucht nach einer höheren Erkenntniß wird nicht ewig ungestillt in mir bleiben. Mein Körper gehört der Erde, aber mein Geist gehört ber Welt. Ginst wird er nicht mehr gefeffelt fein an die irbische Sulle, und wenn er gelöft sein wird von dem Staube der Erbe, dann vermag er sich aufzuschwingen, vielleicht von Stufe zu Stufe zu neuen Areisen ber Erkenntniß, vielleicht von Leben zu Leben zu höherem Range in der Reihenfolge Deiner Gefchöpfe, aber jebenfalls näher ju Dir; und mehr gu wissen von der Welt und von dem Schöpfer, das ist Seligkeit. Wenn ich meinen Geift vervolltommene hier auf Erben, fo reift er jur Seligkeit heran. Lag mich einst ihrer theilhaftig werben, mein Gott und Bater! Amen!

#### Cebel am Donnersing.

Und Gott fprach: Die Erbe bringe hervor lebenbige Wefen nach ihren Arten, Bieh, Gewürm und Gewifd ber Erbe nach ihren Arten! Unb es geichab alfo.

Schöpfer bes Himmels und ber Erbe! Ghe bas Menschengeschlecht auf Erben lebte, mar biefe ichon ein Wohnsit ber Thiere. Die unvolltommensten Gattungen haft Du zuerst geschaffen, ihnen folgten solche, bie Du mit Aeußerungen höherer Lebensthätigkeit begabteft, und, aufsteigend von Stufe zu Stufe, maren sie bie Vorläufer bes vollkommenften ber Erbenbewohner: bes Menschen. Mein Gott und Vater! Wie follten biese Betrachtungen nicht ben Gebanken in mir erwecken, daß auch der Mensch nicht der vollendete Inbeariff Deiner Schöpferweisheit fei! Freilich wohl weiß ich es, daß auf Erben kein Wefen höher steht, als ber Mensch, aber unendlich find die Mängel die an ihm haften, und jede höhere Bollkommenheit, die meinem Geiste benkbar, wenn auch unerreichbar ift, bezeichnet höhere Wefen, die Dein Willen zu erschaffen vermag. So lange ich auf Erben bin, werbe ich bie Räthsel Deiner Schöpfung nicht löfen, und bie Menschennatur einzig und allein bleibt bas für mich Bestimmte und ihre höchste Ausbildung das Erreichbare. Und ist das wenig? O nein! ich weiß es, es ist fehr viel. Richt bie Fähigkeiten allein, bie ben Menschen feinem irbischen

Wefen nach vom Thiere unterscheiben, sind fein Borzug, fondern die Fähigkeit, die Du ihm gegeben auch sich felber zu vervollkommenen. Nur burch biefe steht er höher als seine Mitgeschöpfe. Die vollkommene Menschenwürde fann entwickelt ober vernachläffigt werden. Das ist die freie Thätigkeit des menschlichen Geistes. Du felber bist sein Urbild und sein Vorbild. D. seane, autiger Bater, mein Beftreben. Dir immer näher zu Du bist bie bochste Beisheit, so will auch ich nach Weisheit ringen. Du bist allaütig, barum will auch ich gütig sein und meine Kräfte zum Wohle meiner Nebenmenschen gebrauchen. Du bist allanäbig, barum will auch ich benen vergeben, die mich beleidigen. Du bift allaerecht, barum will auch ich Gerechtigkeit fördern helfen unter den Menschen. Du bift die Wahr= heit, bei Dir ift nicht Trug und Wahn, barum will auch ich mich mehr und mehr entfernen von Schein und Sitelfeit, auf baß ich meine menschliche Ratur immer mehr ausbilde, bis zu dem Grade der Vollkommenheit, beffen fie fähig ift. Amen.

#### Cebet am Areitag.

Und es bilbete Gott ber herr ben Menfchen aus Stanb von der Erbe und blies in feine Rafe einen lebenbigen Geift.

Schöpfer bes himmels und ber Erbe! Du haft ben Menschen am sechsten Schöpfungstage aus Staub

von ber Erbe gebilbet, und einen lebendigen Beift ihm eingehaucht, also daß er ein lebendiges Wesen murbe. Staub von ber Erbe ift ber Urftoff feines Dafeins und bennoch haft Du ihn in Deinem Cbenbilde ae-Schaffen, daß er Dir ähnlich fei. Wie konnte ich bei biefer Betrachtung noch Zweifel hegen, daß Du den Menschen als ein Doppelwesen geschaffen haft, bas eine Berbindung ift von Körper und Geift. "Der Staub kehrt wieder zur Erde zurück, davon er ae= nommen ift", der Geift aber ift lebendig und unfterblich und "fehret wieder ju Gott gurud, ber ihn gegeben hat". D moge es Dein Wille fein, mein Gott und Vater, daß ich nicht abweiche von ber Lebensbahn, die biese Erkenntniß mir vorschreibt. Gingebenk will ich immerdar bessen sein, daß mein Leib nur Staub ist. Bergänglich ist die Hulle wie alles Ardische, ihre Tage sind gezählt, und ihr Wesen ist leicht zerstörbar. Und daß ich nicht thöricht mit meinem Leibe verfahre, dazu haft Du den Geift als feinen Wächter eingesett. Ich will feiner Stimme gehorchen, benn fie ist die Stimme der Vernunft, die mich warnt, dem Genusse zu fröhnen, der Trägheit und der Unmäßigfeit anheimzufallen, auf bag ich nicht Schaben leibe. Wehr als dies kann ich für das Wohlfein meines Leibes nicht thun; daß er außerdem gefund und ruftig bleibe, bas hängt von Deiner Gnabe ab, bie Du mir gewähren wollest, gütiger Bater!

Singebent will ich aber auch immerdar bessen sein, baß mein Geist nicht sterblich ift, daß er nicht ber Erbe angehört, daß er bestimmt ift, zu Dir aufzustreben, Dich

als Inbegriff aller Vollkommenheit zu verehren und immer mehr und mehr Dir ähnlich zu werben. Mein Körper wird in Staub zerfallen und im Haushalte der irdischen Natur zu neuen Zwecken dienen; dann aber wird der Geist frei sein von den Fesseln des Körpers und des Nanges theilhaftig werden, dessen er sich würdig gemacht hat durch Weisheit und Tugend auf Erden. Darum soll meine Seele nicht meinem Leibe unterthänig sein, wohl aber sollen die Kräfte meines Leibes dem reinen Begehren der Seele dienen, zu sammeln Lehre und Ersahrung, Tugend und Weisheit. Amen!

## Gebet am Neumondelage.

Großer, erhabener Lenker ber Welten! Die Erbe wandelt dahin in ihrer Bahn, und der Mond begleitet sie nach jenen unabänderlichen Gesehen, die Du ihnen vorgeschrieben hast, und wenn sie tausend und abertausend Mal ihren Kreislauf durchmessen, so wandeln sie dennoch fort in junger Kraft und ewiger Schönheit. Daß auch sie altern und einem Ende entgegengehen, ist für ein menschliches Auge nicht ersichtlich. Wie anders ist es mit mir! Des Menschen Dasein aus Erden ist vergänglich und hinfällig; und selbst der Glückliche, der in Fülle der Gesundheit und in Kraft der Jugend seines Lebens sich ersreut, wird durch das Erscheinen des wieder sichtbar gewordenen Mondes

baran erinnert, daß abermals ein Zeitabschnitt hinter ibm liegt, baß er näher gerückt ift bem Ziel seiner Tage, bak die Reit unwiederbringlich für ihn babingeht und ihr Werth nur in dem liegt, was er Gutes in ihr verrichtet. Darum betrachte ich ben Wechsel bes Mondes mit ernften Gedanken und bitte Dich, mein Gott, laff' meinem Geifte bie Ginficht und meiner Sand die Kraft, die Zeit zu nüten nach Deinem Boblgefallen. Wenn mir dies gelingt, das fühle ich wohl, so bin ich mehr als Mond und Erde. Du hast ihnen ihren Weg bezeichnet, ben sie wandeln müssen, und es liegt nicht in ihrer Macht und in ihrem Willen, bavon zu weichen, es ift fein Berbienft für fie, wenn fie fortschreiten nach Deinem Gesetze. Auch mir haft Du die Bahn ber Religion und Tugend vorgeschrieben und bennoch mir es überlaffen, sie zu mählen ober zu verlaffen: ich kann das Verdienst ber Tugend mir erwerben. Mond und Erde können Dich nicht preisen, Dir nicht danken und nicht zu Dir beten, ich aber kann mein Berg zu Dir erheben, tann zu Dir mich wenden, wie das Kind zu seinem Bater. Ich weiß es, daß Du der Lenker meines Schickfals bift, daß Du mich beschütest und behütest.

Darum flehe ich benn auch zu Dir, mein Bater! Beschütze und bewahre mich vor Leib und Trübsal, vor Krankheit und Gefahr. Sei in Deiner Gnabe mit mir und ben Meinigen allen auch im Laufe bieses Monats. Amen!

#### Cebet beim Angünden der Snbbnth- und Lestlichte.

בְּמִצְוֹתָיוּ וְצִנְּנִוּ לְהַרְּלִיק נַר שָׁל שַּבְּתי): בָּרוּךְ אַתָּה וְיָ אֱלהֵינוּ כָּלֶךְ הָעּוֹלֶם אֲשֶׁר כִּוְּשְׁנוּ

Gelobt seift Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt! der Du in Deiner heiligen Lehre den Sabbath (heutigen Feiertag) eingesett hast, daß er uns sei eine Zeit des Friedens und der Freude. Ich grüße seinen Gintritt, so wie ich einen lieben Gast begrüße, der mit freundlichem Angesicht meine Schwelle betritt. Ich habe die Räume meiner Häuslichkeit geschmückt und die Lichter angezündet, auf daß es nicht düster und trübe um mich her sein meiligen Sabbath (Feiertag). Möge es auch Dein Wille sein, mein Gott, alle trüben und düstern Gedanken sein zu halten von meinem Gemüthe, laß mich Freudigkeit und Freundlichkeit um mich her wahrnehmen bei allen die ich liebe, und für deren Ruhe und Wohlsein und Frieden ich voll Indrunst zu Dir bete. Amen!

#### Sabbath-Kinzug.

(Freitag Abend.)

לְכָה דוֹבֵי

Auf, auf! mein Freund, und fäume nicht, Sie tommt mit holbem Angesicht!

D, laff' une mit Berlangen Die fuße Braut empfangen!

<sup>\*)</sup> An Festagen spricht man ftatt ber letten brei Botte: בו של יום מוב

Ihr Angesicht ein Engelsbild, Ihr Blid ein Strahl so licht und mild, Ihr Mund, er ladet Dich zum Kuß. Ihr Kuß, der Wonne Hochgenuß! Ihr Lächeln grüßt wie Sonnenschein, Der leuchtet tief in's Herz hinein. Das ist ein Gruß, ein treuer; O, heil'ge Sabbathseier.

Auf, auf! u. s. w.

Als Gott bas Schöpfungswert vollbracht, Da ist in's Dasein sie erwacht; Sie ist so alt, wie Sonn' und Mond Und Ales, was auf Erben wohnt. Und bleibst boch jung für alle Zeit In ew'ger Kindeslieblichkeit, Wie täglich jung die Sonne, O, heil'ge Sabbathwonne!

Auf, auf! u. f. w.

Sie bringt Dir einen Labetrunk, Der macht bas herz Dir frisch und jung, Daß Du ber Sorgen böse Last Bergessen und verloren hast, Wenn nur Dein Mund den Kelch berührt, Den sie an Deine Lippen führt, Daß Dich sein Geist erfülle. O, heil'ge Sabbathstille!

Auf, auf! u. s. w.

Es ruht die Arbeit meiner Hand. Ich kleibe mich in's Festgewand, Ich breite meine Arme aus, Die Königin zieht in mein Haus! Dort strahle heller Kerzenglanz, Wie ihres Hauptes Strahlenkranz! Das Licht ift ihr Geschmeibe. O, heil'ge Sabbathfreube!

Auf, auf! u. s. w.

Bas klingt so lieblich an mein Ohr? Sie ist's, sie ruft ben Klang, hervor! Der ruft mich in mein Gotteshaus, Dort zieht bes Herzens Leth hinaus, Dort ist die Seele ungetrübt Beim Bater, der die Kinder liebt;

— Er schuf sie nicht im Grimme — O, heil'ge Sabbathstimme!

Auf, auf! u. s. w.

#### Areilugabend-Lied.

Preise Gott nun, meine Seele! Preise ihn, ben Herrn ber Herrn! Wenn ich seine Wunder zähle, hört es Gott der Bater gern; Reichen nimmer die Gedanken Auch für seine Größe hin, Gott kennt meines Geistes Schranken, Weiß, daß nur ein Mensch ich bin.

Schöpfer ift er aller Dinge, Und er bleibt es fort und fort; Daß er eine That vollbringe, Reicht sein Wille hin, sein Wort. Schöpfer, doch erschaffen nimmer, War er da vor aller Zeit, Unverändert bleibt er immer Bis in alle Ewiakeit.

Er ist Herr, und seinem Willen Sind die Welten unterthan, Seine Borschrift zu erfüllen, Rollen sie auf ihrer Bahn. Sterne, Monde, Erben, Sonnen Bandeln hin auf sein Geheiß, Seit zu wandeln sie begonnen; Er bestimmte ihren Kreis.

Helfer ist er allen Seinen Alle liebt er, Groß und Klein; Wenn wir uns verlassen meinen, Ist er Stüge uns allein. Darum will ich nie verzagen, Wenn mich Harm und Leib bebroht, Fröhlich ihn zu bitten wagen, Der ba bilst aus aller Notb.

heilig ift er. Ihn verehren Ift des Menschen heiligkeit, Ihm nur sei nun mein Begehren Und mein Sabbath ganz geweiht. Fröhlich ist mein Geist erhoben, Seines Werthes sich bewußt; Kann ich meinen Schöpfer loben, Das ist heilige Sabbathlust.

### Psulm 67.

D, sei une anabig, Berr, mein Gott! Und gieb uns Deinen Segen, Laff' leuchten uns Dein Angesicht Auf unfern Lebenswegen. Daf wir ertennen Deinen Beg, Den rechten, auf ber Erbe. Daß Deine Silfe anerkannt Von allen Bölfern werbe: Auf baß, o Gott. Dir bankenb nabt Der Nationen Menae. Daß jebes Bolf vor Dir erhebt Die bochften Lobgefange. Dag Deiner Allgerechtigkeit Sie jauchgen voll Entzücken. Daß sie ber Welt Regierung nur In Deiner Sand erblicken. Bis endlich Deiner Größe Lob Aus jebem Mund erschalle, Bis bantenb fich vereinigen Bor Dir Die Menschen alle. Du bift es, ber bes Relbes Frucht Der Erbe läft entfproffen: So ift, o Gott, aus Deiner Sulb Der Segen uns gefloffen; So wirb auch ferner Gott allein Uns feine Gaben fenben; D'rum fei ibm Chrfurcht bargebracht Un allen Erben Enben.

#### Subbulh-Ausgung.

(Lieb.)

Du, Hocherhabener! wählst Die Wolken Dir zum Size Und schau'st auf uns herab Und bist uns Fels und Stüze. Du warst ber Bäter Hort Und bleibst es auch den Kindern, Und Deine Liebe kann Sich nie und nie vermindern.

Es bunkelt nun die Nacht, Und sie umhüllt die Erde, Auf daß nach kurzer Rast Es wieder Morgen werde; Der heil'ge Sabbath weicht, Der Labetag der Frommen, Auf daß zu neuem Werk Der Woche Tage kommen.

O laß uns neu gestärkt Zurück zur Arbeit kehren, Und Beisheit und Berstand Durch Thätigkeit vermehren, Und wie Dir wohlgefällt Der Tag, den wir Dir weihen, So giebst Du auch dem Fleiß Gelingen und Gebeihen.

O, stärke uns're Kraft, Daß Gutes wir vollbringen; Bon Dir kommt alles Heil, Gebeihen und Gelingen. So wie bisher die Rraft Wir Dir zu banken hatten, Lass' ferner uns're Hand In Schwäche nicht ermatten.

So finke nun hinab, Du lette Sabbathstunbe, Begleitet von dem Lob Des herrn aus uns'rem Munde. Er bringt der Boche Lauf Uns wiederum zum Segen Und führt auf's Neue uns Der Sabbathruh' entgegen.

#### Cebet am Tage der Confirmation.

Sütiger Gott! Mit erfurchtsvoller Erwartung habe ich feit langer Zeit bem Tage entgegengesehen, ber heute für mich gekommen ist.

Ich foll nun heute hintreten vor Dein Angesicht, um im Bewußtsein Deiner Allgegenwart und vor den Augen vieler Zeugen das Gelöbniß auszusprechen, daß ich treu bleiben will der heiligen Religion, in der ich geboren und belehrt bin, treu bleiben will dem Wege der Tugend und Dich andeten will im Geiste und nach der Lehre Moses, Deines Propheten, dis an das Ende meines Lebens.

Eine lange und ernste Vorbereitung ist diesem Tage vorangegangen, und Alles hat darauf hingebeutet, daß

er ein Tag von hoher Wichtigkeit für mich sein soll, baß er mannichfache Empfindungen in mir erwecken, heilige Scheu in mir hervorrusen und Gedanken höherer Natur in mir anregen muß.

Meine Empfindungen find: Dank und Freude, Hoffnung und Zaghaftigkeit. Ich will sie vor Dir offenbaren, mein Gott.

3ch banke Dir aus tiefster Seele für bas Glück ber Kindheit, bas ich genoffen. Ich bante Dir aus tiefster Seele bafür, baß Du liebende, gartliche Eltern mir gegeben haft, die ben Pfad meiner Jugend fo herrlich geebnet, die kein Opfer gemieden haben, mein Glück zu begründen, meinen Geift zu bilden. Und auch bie Freude belebt mein Berg. Ich vermag heut öffentlich ihnen recht von Herzen zu danken und sie in der Hoffnung auf das Wohlgebeihen ihres Kindes glücklich ju machen. Auch die Soffnung erfüllt meine Bruft, benn ich hege bie Zuversicht, daß ich unter bem Schirme ber Tugend, wie Dein heiliges Gefet fie vorschreibt, glücklich seine werbe. Aber auch ber Zaghaftigkeit kann ich mich nicht entschlagen! Db ich immer Rraft genug besiten werbe, allen Versuchungen Trot zu bieten? ob ich immer besonnen genug sein werde, über mich felbst zu machen? -

Und eine heilige Scheu ist es, die den heutigen Tag mir weihevoll macht. Es ist die Scheu vor der Sünde. Das Beispiel gottesfürchtiger Eltern, der Unterricht treuer Lehrer haben die Erkenntniß der Sünde in mir erweckt, die Liebe zur Tugend und zur Wahrheit in mir wach gerufen, und bas Bewußtsein in mir gekräftigt, daß die Tugend das Glück, die Sünde das Unglück in sich birgt.

Und die Gedanken höherer Natur, die heute mich beleben, das sind die Gedanken an Dich. Wie glücklich fühle ich mich, erkannt zu haben, daß Du allein Gott dist im Haume und auf Erden, daß Du ewig dist und unbeschränkt im Naume und in der Zeit, daß Du ein gerechter Richter bist, der das Gute belohnt und das Böse bestraft, daß Du ein liebender Bater dist allen Menschen, und allen Wesen giebst, was für sie zum Heile ist, daß Du allwissend und allweise dist und zu den besten Zwecken die besten Mittel wählst, daß Du der Schöpfer der Welt bist, und alle Kräfte der Natur Dir unterthänig sind. Wie glücklich sühle ich mich, daß es mir vergönnt ist, Dich anzubeten, mein Hossen und Vu mein Gebet:

Du großer Gott, Du herr bes Lebens! Steh' gnabenvoll mir Schwachen bei, Auf baß ich heute nicht vergebens In Deinen Bund getreten sei.

O führe mich auf eb'nem Gleise Durch bieses Erbenleben hin, Und mache mein Bestreben weise Und fromm und ebel meinen Sinn.

Ich möchte gut vor meiner Seele, Wenn ich mich felber prüfe, sein, Erkennen, wo und wann ich fehle, Und jeben Fehler schnell bereu'n. Ich möche gut und wohlgelitten Bor allen Menschen sein, und reich An allen angenehmen Sitten Und immer nur ben Besten gleich.

Ich möchte wandeln Deine Pfabe, Weil bort nur heil ich finden kann, Das gieb mir, herr, in Deiner Gnabe, Ich flehe Dich in Demuth an.

Mmen!

#### Cebel um Verlobungetuge.

Mein Gott! Hinweg aus der lebendigen Aufregung, die mich umgiebt, und die, obschon hervorgerusen
durch Liebe und Güte Aller, die mir nahe sind, mich
dennoch nicht die Ruhe indrünstiger Sammlung sinden
läßt, slüchte ich mich auf einen Augenblick zu Dir,
mein Gott, um, abgezogen von allem Beltlichen, einsam
und ungestört, nur im Bewußtsein und im Gefühle
Deiner Rähe mein tiesbewegtes Herz vor Dir zu offenbaren.

Der Ernst des Lebens tritt heute in seiner ganzen Größe an mich heran und verlangt von meiner schwachen Sinsicht die Reise höchster Ueberlegung und die Festigstet bes ernstesten Entschlusses.

Mir würde bangen vor dieser Aufgabe, und ich wüßte keinen Ausweg, als ihr auszuweichen, wenn Du nicht, o Herr, Kräfte in mein Herz gepflanzt hättest, die

ba wohl vermögen mich muthig zu machen und meine Leiter zu sein, daß den bedeutungsvollen Schritt ich wage, den ich heut gehen soll und will.

Ja, in meinem Herzen wohnen die Kräfte, und als freundliche Engel stellen sie sich lächelnd vor mein Auge; sie heißen Liebe und Vertrauen.

Liebe und Vertrauen empfinde ich zu Dir, mein Gott. Erzogen in den Lehren der Roligion, fühle ich mich als Dein Kind, das nicht unerhört sich zum Bater wendet. Ich liebe Dich als meinen Wohl häter von Jugend auf, und lege vertrauensvoll mein Schickfal in Deine Hand. Was Du über mich beschlossen haft, das wird zu meinem Heile sein.

Liebe und Vertrauen empfinde ich zu meinen Eltern, Ihren Willen achte ich selbst da höher als meine Neigung, wo diese mit jenem nicht eins ist, um wie viel mehr muß ihr Wille mir heilig sein, wo er mit meinen Wünschen übereinstimmt. Was sie über mich beschließen, ist nur Liebes und Gutes, was sie von mir begehren, ist nur zum Segen für mich. So war es von je.

Liebe und Vertrauen empfinde ich endlich auch gegen ihn, der mir seinen Willen offenbart hat, mir ein Schutz, und eine Stütze zu sein in allen Tagen, so lange es Dir wohlgefällt, daß wir vereint die Wege des Lebens gehen, gegen ihn, der von mir begehrt, daß ich ihm die Hand zum Bunde reiche, um als treue Gefährtin seines Lebens ihn nie zu verlassen in Glück und Unglück.

Wenn aber bies Alles auch geeignet ist, mich frohen Muthes die Pflichten der Braut und bald die der Gattin übernehmen zu lassen, so dangt meine Seele dennoch, weil ich mir meiner Schwäche und Mangelbaftigkeit bewußt din, weil ich es für gar leicht erachte, durch meine Fehler mir das Glück meines Ledens zu zerstören Darum ditte ich Dich, mein Gott, verlasse mich nicht, wie Du bisher mich nicht verlassen haft. Laß mein aufrichtiges Streben gelingen, meinen Geist verständig, mein Herz dulbsam, mein Wesen angenehm und meine Ledensansprüche bescheiden zu machen. In Deine Hand besehle ich mein Leben heute und allezeit, weil ich Dich liebe und auf Dich vertraue. Du bist mein Wohlthäter, mein: Stütze und Zuslucht. Amen!

#### Cebel mährend des Brautstandes.

Gütiger Gott! Näher und immer näher rückt ber entscheibende Tag für mich heran, an dem ich das Haus meiner Eltern, die liebe Umgebung verlassen soll, in der ich gelebt habe von den Tagen meiner Kindheit bis jest. Der Tag naht heran, an dem ich einziehen soll in das Haus des Mannes, dem ich treu anzugehören gelobt habe für die ganze Zeit, die Du, mein Gott, für unsern gemeinsamen Lebensweg auf Erden bestimmt hast.

Je näher mir diefer Tag entgegentritt, besto mehr auch beschleicht mich bas Gefühl ber Bangigkeit. 3ch weiß nicht, ob ich leicht ober schwer mich in die neuen Verhältnisse finden werde, ich weiß nicht, ob meine Kräfte und meine Einsicht ausreichen werben, ben Pflichten ber Hausfrau sogleich zu genügen, ober ob ich erst mit Mübe und Ausbauer mir bie Fähigkeit, eine folche zu fein, werbe erwerben müssen. Ich weiß nicht, ob ich mit Freude und Fröhlichkeit ober mit Sehnsucht und Bangen auf die Tage meiner Vergangenheit zurüchlicken werde. Ich weiß nicht, ob mehr Wohlergeben ober mehr Leib und Trübsal mein Antheil sein werden. Denn wie ber Würfel aus ber hand entrollt, fo fällt bas Los Aller, bie ihre Zukunft abhängig machen von bem Bundnisse Nicht Weisheit und Ueberlegung, nicht ber Ebe. Reichthum und Erfahrung burgen für bas Glud, ja selbst die Liebe der Gatten zu einander vermag nicht Bürgschaft zu leisten für Wohlsein und Rufriebenheit.

Dennoch will ich freudig der entscheibenden Stunde entgegengehen. Denn Du, gütiger Gott, warst mein Schutz und meine Hilfe dis heut, Du wirst es auch serner sein. Du hast disher meine Bahn geebnet; wie sollte ich glauben, daß Du später mich verlassen wirst. Nein, gestärkt und ermuthigt war ich stets, so oft ich mein Herz im Gebete zu Dir erhob, und diese Wohlthat kann ja auch serner mir nicht sehlen. Auch in diesem Augenblicke empfinde ich ihre Süßigkeit, denn ich sühle, daß Du in meiner Nähe bist, daß ein Tempel für Dich errichtet ist in meinem Innern, in dem ich alle Zeit Zuslucht sinde, ich sich Dich liebe und von Dir geliebt werde.

Und sollte die Anerkennung Deiner unendlichen Güte und Huld mich nicht immer mehr und mehr zum festen Glauben bestimmen, daß ich geborgen sein werde unter Deiner Fürforge?

Du weißt es, daß ich nicht leichtfertigen Sinnes ober aus eitlem Verlangen nach erträumtem Glücke, dem Manne meiner Wahl Treue gelobt, sondern daß nur das Gefühl mich bestimmt hat, daß Du, mein Gott, es bist, der meinen Schritt billigt, und der von mir verlangt, daß ich ihm nicht ausweiche.

Darum empfehle ich Dir meine Zukunft. Was Du thuft, das ist wohlgethan! Amen!

#### Cebel einer Braut am Hochzeitelage.

Allgütiger Bater im Himmel! Erbarmungsvoll schauest Du hernieder auf Deine Kinder auf Erden; Du wendest Dein Angesicht auf alle, die indrünstigen Sinnes sich Dir nahen, und unerhört bleibt keine Seele, die in aufrichtiger Demuth vor Dir sich neigt, kein Herz, das hoffend und vertrauend im Gebete zu Dir sich wendet.

D, so sei auch jett mir nahe, da ich, wenn auch in schlichten Worten, mein übervolles Herz durch die Sprache des Gebetes vor Dir erleichtern will.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß dieser Tag ein Tag des Heils für mich werde.

Sei mir gnäbig, mein Gott! daß meine theuren Eltern all die Freuden erleben, für die fie mit den höchsten Opfern der Liebe diesen Tag sich erkauft haben.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß mein Gatte in den Tagen der Zukunft die Stunde segne, die mich zu seiner Lebensgefährtin gemacht hat.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß ich immerdar lichten Auges und willigen Herzens des Weges gehe, auf dem ein tugendhaftes Weib die Pflichten der Gattin und Hausfrau übt.

Sei mir gnäbig, mein Gott! daß nicht des Schicksals Bürde allzuschwer auf meinen Schultern laste, wenn nach dem Rathe Deiner Allweisheit es mir bestimmt ist, Zeiten der Prüfung zu ertragen.

Set mir gnädig, mein Gott! daß ich Dein nicht vergesse, wenn der süße Klang der Fröhlichkeit und der Freude mich umrauscht.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß ich Muth und Ausdauer nicht verliere, wenn Mühe und Arbeit mein Antheil sind.

Sei mir gnädig, mein Gott! daß mein Sinn frei bleibe von Stolz und Uebermuth, wenn Glanz und Wohlstand meine Tage forglos machen.

Alle diese Bitten und unzählige andere brängen sich heut in meinem Herzen, und ich vermag nicht ihre Zahl zu bestimmen, ihre Innigkeit in schwachen Worten zu offenbaren. Du aber, mein Gott! schaust in mein Inneres, vor Dir sind meine Gebanken offenbar, und die

Gefühle der Betenden sind Dir nicht verborgen. Darum fasse ich sie alle in das eine Flehen: Sei meine Hike, sei meine Hike von mir, wie Du sie bisher mir nicht versagt haft.

Ach! schon brängt die Zeit, daß ich mich schmücken lasse, um als Braut lieblich zu erscheinen dem Blicke des Bräutigams, der meiner harrt, daß der Segen der Religion das Siegel drücke auf den Bund unserer Herzen. Auch er erwartet das Glück seines Lebens von dem Segen dieses Tages, auch er ist gleich mir bereit, fortan all' sein Denken und Thun dem Bunde der Liebe zu weihen, den uns're Herzen geschlossen haben; o, sei auch mit ihm, daß er sinde, was er sucht: Glück und Zufriedenheit, Frieden im Hause und Freude an seiner Thätigkeit. Laß ihn den Lohn sinden sür all' sein Streben, mit dem er die Selbstständigkeit sich erworden, für all' den Fleiß, mit dem er sich emporgearbeitet, daß er nun ein Haus sich gründe.

Um bieses Haus, laß es sein eine Stätte ber Tugend und ber Gottesfurcht, lieblich in Deinen Augen und angenehm in den Augen der Menschen.

Ach, Herr mein Gott! ich fühle, daß Du bei mir bist, ich danke Dir für die Erhebung, die Du im Gebete mir zugewandt. Ich trockne die Thräne der Ansdacht und eile hin, wo ich die der Freude vergießen will. Du bist mein Trost und meine Zuslucht, Deiner Liebe will ich heute mich erfreuen, o, wende nie sie von mir ab. Amen!

#### Cebet einer Denvermählten.

Gütiger Bater aller Menschen! Deine Gnabe bat mich bealeitet von meinem ersten Tage auf Erden bis hierher. Du hast mir beigestanden in den ersten Tagen meiner Kindheit, aus Gefahren mich errettet, vor Roth und Rummer mich behütet, und, geführt von Deiner Hand, bin ich nunmehr zu ber Aufgabe gelangt, als treue Gattin, als sorasame Sausfrau mich zu bewähren. Welch' anderes Gefühl, als das des kindlichen Dankes fonnte ich Dir jest entgegenbringen, wenn mein berg mich aufruft, daß ich im Gebete mich Dir nabe! Aber alle Worte des Dankes würden nicht hinreichen, ein würdiger Ausdruck der Erkenntlichkeit zu fein für die tausend und aber tausend Wohlthaten, die Du mir erwiesen haft. Darum will ich ftill in meinem Innern, doch unverborgen por Dir, das Gelöbnig thun, durch Thaten, nicht burch Worte, Dir, meinem gutigen Bater, zu zeigen, daß ich ein dankbares Kind bin. Ich will mich aufraffen mit aller Kraft, die Fehler zu erkennen, die an mir haften, und will sie abthun. 3ch will alle Mängel des Flattersinnes, die ich herüber gebracht habe aus dem Stande der Jungfrau in den der Gattin, bekämpfen in meinem Wesen, daß ich mit Ernst das Gebiet meiner Pflichten überschauen und in dasselbe mich hineinleben kann. Noch umspielt und umtändelt mich die Sorglosiakeit des jungen Shelebens, aber ich weiß es wohl, daß es von Taa zu Taa mehr und

mehr fein ernftes Angesicht mir zeigen wirb. Dein Gatte wird, in Anspruch genommen von den Obliegen= heiten seines Berufes, mir nicht immer mit bem Angeficht ber Zärtlichkeit entgegentreten können; bann will ich es ihm nicht für Lieblofigkeit beuten, sonbern meine Ruvorkommenheit verdoppeln, um ihm das Leben in seinem Hause angenehm zu machen. Ich will zu ben Lasten seines Tagewerkes nicht noch die häufen, meine Launen ertragen zu muffen, ich will ihn nicht beschweren mit folden Dingen, die ich allein verrichten kann, und mir Mühe geben, sein Leben angenehm zu machen und seine Burbe ihm zu erleichtern. So will ich beftrebt fein, ein Beib ju werben, wie Lemuël es befchrieben: "Das ihrem Gatten Liebes und fein Leides thut ihr Leben lang", benn "trüglich ift bie Anmuth, nichtig ift bie Schonheit, nur ein gottesfürchtiges Weib ift rühmenswerth."

Und so Du in Deiner Allwissenheit es bestimmt hast, daß Tage der Prüfung über ihn kommen, so will ich treulich ausharren, liebend und helsend an meines Mannes Seite, ich will nicht murren, wenn ich Entsbehrungen erleide, Noth und Kummer mit ihm tragen muß.

Du aber, gütiger Bater! sei mit ihm, mache die Sorge für das Haus ihm leicht, und seine Wohnung zur Stätte seiner Lust und Freude, daß er seine Schritte nicht unmuthig von ihr abwende, wenn er eine Stunde der Erholung sucht, daß nie es ihm brückend werde, die Sorge für mein Wohl auf seine Schulter gelegt zu haben.

Erhöre, gütiger Bater! all' biese meine Bitten, zu welchen ich die Veranlassung zu überschauen vermag; wohin aber mein beschränkter Blick nicht reicht, was meiner geringen Ersahrung noch nicht wahrnehmbar ist, auch das lege ich mit Vertrauen in Deine Hand, denn Dir empsehle ich mein Leben und mein Heil; was Du thust, ist wohlgethan!! Amen!

## Gebel einer Möchnerin.

Gnädiger Gott! Du mein himmlischer Wohlstäter! Aus der Tiese meines Herzens steigt mein Dank zu Dir empor, da ich in Freude zurücklicke auf die Zeit, die, noch vor Kurzem von mir erwartet, mich mit Bangen erfüllte. Deine Hilse ist mir nahe gewesen, durch Dich din ich erlöset und unendlich reicher geworden, da Du ein holdes Kind mir (wiederum) geschenkt hast. (Wieder lausche ich mit Muttersorge und Muttersust auf seine Athemzüge, wiederum treten die Bilder einer schönen Zukunst vor meine hoffende Seele.) Ich lausche mit nie geahntem Mutterzlück auf seine Athemzüge, und die Bilder einer schönen Zukunst treten vor meine hoffende Seele, wenn ich daran denke, daß ich mein liedes Kind erziehen, seine Entwickelung beobachten und leiten und an seinem Gedeihen mich ergößen soll.

Du weißt es, mein Gott, daß ich meine Pflicht erfüllen, die reinste Mutterliebe bethätigen und nicht ruhen und rasten will in der Sorge um das Gedeihen meines Lieblinas.

Aber alles menschliche Wollen und Streben reift nur zum Segen, wenn Du, o Gott, Deinen Beistand giebst. Darum slehe ich zur Dir: O, stehe mir bei in meinem Vornehmen. Erhalte mein Kind gesund an Leib und Seele, erhalte auch mich gesund zu seinem Heile, segne auch meinen Gatten, daß er immer in Freude und Fröhlichseit für sein Haus zu sorgen vermöge. Schenke uns beiben die süße Lust, unser Kind kräftig emporwachsen zu schen, daß es angenehm sei in Deinen Augen und in den Augen der Menschen. O, wie freue ich mich heute schon der Zeit, daß ich es werde anleiten können, selbst zu Dir zu beten, Dich zu lieben und zu verehren, Dich von ganzem Herzen Vater zu nennen, wie ich Dich Vater nenne.

O sei mir gnäbig und bleib in meiner Hilfe. Amen!

# Sebet einer Multer während der Aufnahme ihren Sohnen in den Bund Abrahams.

Lob und Preis, Dank und Anbetung widme ich Dir, Allbarmherziger! Du hast mir beigestanden zur Zeit der Noth und hast mein Herz erfreut durch Dein himmlisches Gnadengeschenk, ta Du (wieder) einen Sohn mir gegeben, und meine Seele (aus's Neue) erfüllt hast mit dem Glücke mütterlicher Sorge und

mütterlicher Liebe. Und harren auch meiner (wieberum) in der Bflege meines Kindes Rummer und Mühfal hundertfach, so werden sie bennoch tausendfach aufgewogen burch bie Luft und bas Entzücken, bie ber Befit und der Anblick meines lieben Kindes mir bringen muß. Darum bin ich auch in Fröhlichkeit bamit einverstanden, daß er nunmehr durch das Opfer seines Blutes aufgenommen werbe in ben Bund, den Du mit Abraham aeschlossen haft. D lass', mein Gott, ihn auch im Geiste und in der Wahrheit ein treues Mitglied dieses Bundes werden, daß er frei und gern sich zu ihm bekenne in ber Zeit ber Reife seines Geistes. Bor Allem aber laff' ben Begründer bes Bundes fein frei er= wähltes Vorbild sein. Wie Abraham seinen Blick zu ben Sternen erhob, und bie Seligkeit bes Glaubens an Dich gewann, so moge auch mein Sohn sein Auge jum himmel erheben in seinen beiligsten Angelegenheiten, und Gottes Walten im Geiste erkennen und im Bergen empfinden. Wie Abraham bem Menschen ein Borbild wurde, fo lag meinen Sohn reif werben, bag auch fein Beispiel geeignet sei, ben Irrenben ben rechten Weg zu zeigen. Wie Abraham die Reigungen und Bünsche seines Herzens unterbrückt hat, wo es galt, sie Dir zum Opfer zu bringen, jo lag auch ihn bereit sein, fich selbst zu verleugnen um seines Gottes willen. So wie Abraham als ein Muster ber Nächstenliebe gelebt hat unter seinen Zeitgenossen, so möge auch mein Sohn es werben unter ben feinigen, übertrage auch auf ihn ben Segen, ben Du Deinem Liebling Abraham zugetheilt, daß er felbst ein Segen sei unter ben Menschen.

Aber auch bas stehe ich, Allbarmherziger! Wie Du warst mit Abraham, bem Vater unseres Volkes, wie Du ihn begnadigt Hast mit Glück und Freude, Leben und Wohlsein, so sei auch mit meinem Sohne immerdar. Erhöre mein Gebet, Allgütiger! Amen!

## Sebet einer Müchnerin bei ihrem ersten Besuch des Colleshauses.

Mein Gott! "Durch die Fülle Deiner Gnade betrete ich Dein Haus, bücke mich vor Dir in Deinem Heiligthume in Ehrfurcht." Wie schön und lieblich ist diese Stätte! wie fühle ich hier doppelt die Nähe meines Gottes! Ja, mein Gott! ich banke Dir, daß Du meinen Fuß wieder geleitet haft, die Schwelle Deines heiligen Tempels zu übersschreiten.

Du hast in Deiner Liebe und Güte (auf's Neue) ein heiliges Gut mir anvertraut, daß ich es treu bewahre nach Deinem Willen. D, so höre auch mein Gelöhniß, daß ich es so halten und hüten will, um jederzeit mit freudigem Bewußtsein Rechenschaft vor Dir ablegen zu können. Du hast mir (wieder) ein holdes Kind geschenkt und mit dieser Gabe mein Herz beglückt, darum will ich nun Dir geloben, daß ich es erziehen will in Deinen Wegen. Du hast (wiederum)

meine Kraft gestärkt, barum will ich sie anwenden in Deinem Dienste, in Tugend und Frömmigkeit.

O, sei auch Du ferner mit mir! Lass das Kind zu meiner und zu seines Baters Freude wachsen und erblühen, und wenn es einst herangewachsen ist, so mache es angenehm vor Dir und den Menschen. Möge es immerdar in Deinen Wegen wandeln und sein Name . . . . . . ehrenvoll genannt werden.

Dich preise ich, mein Gott, Dir banke ich, und zu Dir bete ich.

Alles Gute kommt von Dir, Du warst mein Wohlsthäter, Du bist es und wirst es bleiben fürberhin. Amen.

#### Cebet einer Muller am Tage der Confirmation ihres Sohnes.

Du haft in Deiner Liebe, Allgütiger! mir heute (wiederum) einen Tag geschenkt, an dem ich Deine Gnade lebhafter erkenne und tiefer empfinde, weil er ein Tag ist, den mein Herz ersehnt seit langer Zeit. Mein lieber Sohn . . . . , den ich in Liebe zu Dir und zur Kenntniß Deines Wesens und Deines Willens zu erziehen bestrebt war, ist nunmehr so weit gediehen, Dich selbstständig und aus eigenem Antriebe verehren und Deine heilige Gebote ausüben zu können, und ist heute bereit, durch seierliches Gelöhniß sich seinen

Pflichten als Fraelit zu unterwerfen. Dank Dir, mein Gott! baf Du mir (und meinem Gatten) bie Freude vergonnt haft, Zeuge biefer Sandlung ju fein. An das Gebeihen meines Sohnes knupfen sich meine schönsten Hoffnungen. D. gieb, daß biese nie und nimmer getäuscht werben, daß mein Sohn bei meinem (unserem) Leben und über basselbe hinaus auf der Bahn der Tugend und Redlichkeit bleibe, und auch als ein Israelit nicht aufhöre. Dich vor Augen und im Gerzen zu haben. Beschütze ihn auch, Allgütiger, auf seinem Lebenswege, behüte ihn vor Versuchung und Sünde, laff' ihn mit Ehren einen Blat finden unter ben Menschen, auf bem er im Stande sei, Dir wohlge= fällig, den Nebenmenschen nütlich, und zu seiner eigenen Aufriedenheit zu leben. Gieb feinem Geiste Einficht, seinem Bergen Muth zu allen guten Handlungen, die er auszurichten vermöge, und begnadige ihn mit Leben und Gesundheit und jeglichem Segen, ber hervorgeht aus der Külle Deiner Vaterliebe. Amen!

## Cebet einer Antler am Verkohnngstage ihrer Tochter.

Du Gnabenreicher! aus bessen Hand alles Gute kommt, das wir genießen, aus bessen Huld jede Freude entspringt, die wir empfinden, aus der Fülle meines Herzens bete ich heut zu Dir, um Dank und Bitte

vor Dir zu offenbaren. Mit bem Gefühle, mit bem ein Wanderer das Riel einer langen mübevollen Wanderung an feinem Gesichtskreis auftauchen sieht. mit bemfelben Gefühle sehe ich heut ben Abschluß einer langen, mühevollen Arbeit von Ferne, und wie ber Wanderer bittet: "D Herr! laff' keinen Unfall nabe am Riele die Vollendung stören", so bitte ich: o Herr! lass' feinen Unfall nabe am Ziele die Bollendung meiner Arbeit unterbrechen. Ich habe mein liebes Kind mit Mibe und Sorgfalt erzogen, ich war bestrebt, sie heranaubilden, daß sie fähig werbe, als wackere Sausfrau ihre Bflichten auf Erben Dir und ben Menschen wohlgefällig zu verrichten. Nun haft Du in Deiner Inabe das Werk meiner Fürsorge gesegnet und uns den Mann zugeführt, für den ich meine (wir unsere) Tochter erzogen habe (haben). Dant fei Dir für Deine Silfe mit der Du mir (uns) beigestanden haft bis hierher! Guter Gott! gieb, daß unfere Ginficht uns nicht irre geführt habe, laff' meine (unsere) Tochter durch diese Wahl glücklich werben, und ben Erwählten glücklich machen. Taufend Gebanken beschäftigen mich, taufend verschiebene Bunfche möchte ich heut vor Dir aussprechen, boch Du schauft ja in mein Herz und verstehst gang, was ich benke, wenn ich auch mangelhaft nur spreche; barum gütiger Gott: sei mit uns allen, wie Du bisber mit uns gewesen und führe Alles zum Guten. In Deine Hand befehlen wir unser Schicksal. Richts ohne Did, und Alles mit Dir! benn alles Gute fommt von Dir! Amen!

## Cebet einer Multer am Hochzeilstage der Cochter,

Allaütiger! Deine Vaterliebe waltet über uns, und ohne Deinen Beistand ist kein Gelingen und Gebeihen unferer Bestrebungen, das muffen wir täglich empfinden, und nur ein undankbares Gemüth könnte daran nicht gemahnt werden durch die Freude am Tage ber Freude. Nein, Du guter Gott, ich will nicht un= bankbar sein für das Glück, das Du mir heute gewähreft. Heute ist ber Tag, an dem ich ein Ziel erreicht, für bas ich so lange, so lange schon gesorgt und gebacht, bas ich ins Auge gefaßt habe bei so vielen meiner Entschlüsse und Handlungen, das der Ausgangspunkt fein follte mütterlicher Fürsorge und mütterlicher Sehnsucht. Beute führe ich mein liebes Kind bem Manne zu. dem ich mein erstes Anrecht auf seine Liebe übertrage, dem Manne, dem meine Tochter Gattin und Hausfrau sein foll, und zu meinem Kinde spreche ich: gehe hin mit meinem Segen, heiligere Pflichten warten bein, als die, die bisher beine heiligsten waren, als die Bärtlichkeit und ber Gehorfam gegen beine Eltern. Und alles das thue ich mit freudigem Herzen, mit ben Gebanken ber frohesten Hoffnung. Darum sei Dir, gutiger Gott, Dank und Preis bargebracht, benn Du haft biefen Tag mir geschenkt, daß ich fein mich freue und froh= lich fei.

Aber auch für das Wort der Bitte darf meine Lippe nicht geschlossen bleiben, denn die Gedanken der Menschen sind zwar mannigsach, aber nur der Rathschluß Gottes erfüllet sich, und wenn meine Pläne das Glück in ihrem Schooke bergen sollen, so kann es nur wahr werden durch Deinen Willen.

Und so flehe ich Dich benn in Demuth an: o. autiger Gott, halte Deine schützende Sand ferner über bem Haupte meines lieben Kindes. Laff' die Stunde ihres Eintritts in bas Leben einer Shefrau eine Stunde fein, die meine Tochter fröhlichen Bergens noch in späten Tagen ihres Lebens als den Anbeginn ihres reinsten Glückes seanet. Salte fern von ihr und bem Sause. bem sie angehören wird, die trüben Erfahrungen des Ungemachs, mache die Brüfungen, die in keines Menschen Leben gang ausbleiben, ihr nicht so schwer, daß sie die Heiterkeit ihres Herzens vernichten. Laff' auch bas Band der Liebe nicht locker werden, das uns, die Ihrigen, bisber mit ihr verknüpfte, und laff' sie in bem neuen Bande ber Verwandtichaft und ber Liebe, das fie umschlingen foll, immer eine anmuthige Reffel finden, ber sie nie sich zu entziehen strebe.

Mein Gott, ich hoffe auf Dich, ich vertraue Dir, und unter Deinen Schutz stelle ich mich mit allen Bunschen meines Herzens. Amen!

## Cebet einer Mutter um Hochzeileluge ihres Sohnes.

Gelobt feift Du, mein Gott, bag Du ben beutigen Tag mich schauen ließest. Heut erfüllt sich mir fichtbar Deine Gnabe, die ich erftrebt in der Erfüllung Bflichten mütterlicher Liebe und Zärtlichkeit. Was kann ich mehr wollen für alles, was ich an meinem Sohne gethan habe, als daß ich ihn, den meine Seele zärtlich liebt, und beffen Liebe und innige Treue mich jederzeit beglückte und entzückte, als daß ich ihn nunmehr erblicke an der Schwelle des Hauses, das er sich gegründet hat, an der Seite der Liebe und Lieb= lichen, die ich mit Freude als Tochter umarme, die er in herzlicher Zuneigung sich erwählt hat zur Gefährtin seines Lebens. Ach, mein Gott! die Freudenthräne in meinem Auge kundet Dir meinen Dank beffer, als mein dürftiges Wort. Aber auch im Gefühl des Glückes will ich bas Bewußtsein in meiner Seele wachrufen, daß wir alle Deines Schutes und beines Beistandes bedürfen, wenn unser Werk sich krönen, unser Hoffen sich bestätigen foll.

Darum, mein Gott! erhöre in Gnaben mein Gebet! Lass das neubegründete Haus meines lieben Sohnes sein eine Stätte des Friedens und der Zufriedenheit, lass' es fest stehen, trozend den Stürmen der Ereignisse. Besiehl dem Segen, daß er einkehre in dasselbe, auf daß seine Bewohner sich erfreuen des

Lebens auf Erben. Lass auch die Liebe und die Treue, wie sie heut mit einziehen, darin weilen, in unwandelbarer Ausdauer. Lass es sein einen Sammelplat edlen Berlangens und edler Genüsse, und lass nimmer d'raus schwinden die Gottesfurcht und die Frömmigkeit und die Liebe zu Dir.

D, mein Gott! ich empfinde es, daß mit dem heutigen Tage mein Herz sich verjüngt, daß ich meine eigene Vergangenheit wiederfinden will in der Zukunft meiner lieben Kinder. So Du es nun in dem Rathsicklusse deiner Gnade über mich beschlossen hättest, daß ich lebe und anschaue die Entwickelung ihres häuselichen Lebens, o, so gieb, daß ich allezeit mit gleicher Freudigkeit, wie heut ob dieses Spebundes Dein Walten preisen, Deine Liebe segnen kann.

(Es theilt mein Gatte heut die Freude, die mein Inneres erfüllt, auch er hat in Mühe und Fleiß die Sorgen auf sich genommen, den Sohn heranzubilden zu Deinem Wohlgefallen und zum Wohlgefallen der Menschen, v, lass auch vereint die Wonne genießen, die Früchte seiner unermüdeten Thätigkeit zu betrachten und ihre Lieblichkeit zu empfinden in dem Glücke unseres Sohnes. Halte Deine schützende Hand ferner über uns, und wie Du disher uns geholfen, so hilf uns weiter, Du allein bist unser Helfer, Du bist der Gott der Liebe und der Barmherziakeit) Amen!

#### Cebel einer Willwe

Allgerechter! Du hast in Deiner Weisheit es beschlossen, daß sich nicht bis an das Ende meiner Tage das Glück genießen soll, an der Hand meines treuen Gatten durch's Leben zu gehen. Du hast ihn von meiner Seite gerusen, und ich muß ohne seine Stütze, ohne seinen Beistand, ohne seinen Rath und ohne seine liedevolle Fürsorge meine Tage verleben.

Allgemach erblassen bic grellen Farben, in benen bas Bild meines Unglücks vor mein Auge trat, als es in ben ersten bitteren Thränen schwamm, die ich ob des herben Berlustes vergoß, aber nimmer werden diese Farben ganz verbleichen: langsam geht der Schmerz in stille Wehmuth über, aber nie wird seine Spur verschwinden, weil ich es nie vergessen kann, wie der treue Gefährte meiner schönsten Tage in Liebe und Zärtlichkeit nur für mich gedacht und gesorgt hat.

Wenn ich baher nun, gerührt von seinem Ausbenken, zu Dir bete, mein Gott, so siehe ich Dich in Demuth an, daß Du ihm die Freuden der ewigen Seligkeit in vollem Maße gewähren mögest.

Mir aber, mein Gott, wollest Du auch gnäbig sein, daß es mir nie an der Kraft gebreche, nun ohne seinen Rath und seinen Beistand für das Wohl meiner Kinder und für das Bestehen meiner Häuslichkeit zu sorgen. Wo ich des Schutzes bedarf, da gewähre Du ihn mir, wo ich des Kathes bedarf, da erleuchte Du

mich mit Einsicht. Du bist ein Helfer den Wittwen, ein Vater den Waisen, Du verlässest nicht, die unter das schützende Obdach Deiner Hut sich begeben, darum will ich mich allezeit an Dich wenden in der Gewißheit Deiner Gnade, mein Helfer, mein Beschützer! Amen!

#### Cebet einer Willwe

(bie in burftigen Berbaltniffen lebt.)

Allgerechter! Du hast in Deiner Weisheit es so gewollt, daß ein schweres Loos mein Antheil sei auf Erden, und so oft ich mein Herz im Gebete zu Dir erhebe, ist es überwiegend das Wort der Bitte, das ich an Dich richte, weil das Drückende meiner Lage mir stets gegenwärtig ist, und Zagen und Bangen meinem Gemüthe zur Natur geworden sind, so daß ich mich selten in reiner, ungetrübter Fröhlichkeit auszurichten vermag.

Allein und fast einsam, als Wittwe, stehe ich ba inmitten ber 'rauschenden Welt, die an mir vorübereilt in ihrem Tagen nach Genuß und Vortheil, die meinen Kummer nicht kennt, und kaum einen Blick des Mitleids auf mich wirft, weil die Augen der Glücklichen nicht gern bei der Betrübniß weilen.

Da muß ich wohl oft ber Zeiten gebenken, ba es noch anders war; ba mein treuer Gatte noch lebte, ba er mit redlichem Herzen und rüstigem Fleiße bei Bersorger und Ernährer meines Hauses war. Der treu mich liebte, ist von mir gegangen, meine Stütze ist gebrochen, meine Sorglosigkeit vernichtet. Statt bessen ist das Brot, das ich esse, mir karg zugemessen und oft vermag ich kaum den Mangel zu wehren, daß er meine Schwelle nicht überschreite (den Mangel, der mich doppelt drücken muß, um meiner lieben Kinder willen.)

Wenn ich aber auch dies alles bedenke, und der Betrübniß mich nicht entschlagen kann, so will ich bennoch nicht murren und nicht rechten mit Deiner Allweisheit. Denn wenn ich eines Theiles nicht weiß, ob nicht die Prüfungen, die Du mir bestimmt hast, zu meinem Heile sind, so weiß ich andern Theils gewiß, daß noch manches theure Gut mir geblieben ist, und daß es Wenschen giebt, die weit tiefer hinabsteigen mußten in die Tiefe des Unglücks.

Ueber alles dies ist ja eine Freudigkeit mir geblieben als die Grundlage alles bessen, was mir noch Trost und Hoffnung giebt: es ist das Vertrauen auf Dich, die Zuversicht, das Du mich nicht verlassen wirst, daß Du mich hörst, so ost ich Dich ruse. Darum auch will ich es nimmer unterlassen, die Vitte um Deinen Beistand vor Dir auszusprechen:

O mein Gott! sei mir gnäbig und erhalte meine Ghundheit.

(Lass)' meine Kinder wohlgebeihen an Leib und Seele, und gieb mir die Kraft, ihnen jederzeit beizustehen mit Rath und That.)

Wende den Mangel von meiner Thür und lass' mich in Redlickkeit und Ehre mein Brot mir erwerben.

Laff' mich nicht ber hilfe ber Menschen bebürfen, und nie Fremben ober Angehörigen eine Last sein.

Erhalte die Zufriedenheit in meinem Herzen, daß nus ihr wieder aufsprieße der frische Lebensbaum der Seelenruhe und der Freudigkeit.

Du, mein Gott, bist ein Versorger ber Wittwen und Waisen, Du bist auch ber meinige. Das sei Dein Willen! Amen!

#### Cebel einer Sliefmulter.

Mein Gott! Wie die Liebe der Mutter zu ihren Kindern das festeste Band auf Erden ist, das Menschensseelen aneinander knüpft, so ist die Mutterliede auch die süsseste Empsindung, die das Menschenherz beglückt. Dieses natürliche Band kann durch kein gewähltes erset, diese Empsindung nicht willkürlich hervorzgerusen werden. In dieser Ueberzeugung betrachte ich die Aufgade, die Du mir zugetheilt hast, die Stelle der Mutter dei Kindern zu vertreten, die nicht leiblich mir angehören, als eine sehr schwere, als eine so schwere, das eine so schwere, das eine so schwere, das eine so schwere, die zu volldringen, wenn nicht Deine besondere Hilfe mir beisteht. Und um diese scilse siehe ich, Herr! Dich mit Indrunst an, denn ich din weit ent-

fernt davon, die Arbeit von mir zu weisen oder sie als eine Last zu betrachten, ich fühle mich vielmehr glücklich, ihr unterworsen zu sein, und mein höchster Bunsch ist es, das Höchste und Beste in ihrer Vollziehung zu erreichen, was einem redlichen Herzen erreichbar ist.

Darum, mein Gott, flehe ich Dich an, schenke mir Ginsicht, das Rechte jederzeit zu treffen, damit ich bestehen kann vor Deinem Auge und vor dem Auge ber Menschen. Laff' mich nie mübe werben in ber Ausübung meiner Pflichten und verscheuche jeden Ge= banken aus meiner Seele, ber nur dabin zielt, mir die Rechte einer Mutter zu erkaufen, gieb mir Gebuld und Ausbauer, bak ich auch mit ben Mängeln und Schwächen meiner Kinder Nachsicht übe, wie eine Mutter. Laff' mir immer bie Borftellung gegenwärtig fein, daß meine Arbeit nur Stückwerk ist, und daß ich ihnen nie in Wahrheit die Mutter zu ersetzen im Stande bin. Lass' mich nie Mißtrauen fassen gegen sie, als ob sie nicht bereit waren, die Mutter in mir ju suchen und zu erkennen. Laff' die Kinder gedeihen unter meiner Pslege, auf daß ich Freude habe an ihrem Wohlsein und meine Aufgabe mir leicht werbe.

Lass mich in der Erziehung der Kinder auch die Bünsche meines Satten befriedigen, daß der Kummer, den ihre Mutterlosigkeit ihm verursacht, gänzlich von ihm genommen werde und sein Herz immer mehr und mehr Zutrauen zu mir fasse.

Um alles dies slehe ich Dich, Allgütiger, in Demuth an, zu all' dem bedarf ich Deiner besonderen Hilfe. Du wirst sie mir nicht versagen, so ich mit

Redlichkeit strebe, eine gute Mutter zu sein ben Unschuldigen, die ihre leibliche Mutter verloren haben. Auf Dich will ich vertrauen. Amen!

## Cebel eines unterlosen Mädthens.

Vater aller Menschen! In biefer Anrebe allein schon liegt ber Trost, ben ich im Gebete suche, diese Anrede allein erfüllt mich mit Muth, und so oft mein Mund sie ausspricht, ist es, als spräche auch noch eine andere Stimme freundlich zu mir: "Sei nicht betrübt, sei nicht traurig, du bist nicht vaterlos, wenngleich bein irbischer Versorger und Ernährer, ber bich gärtlich liebte, von Dir geschieden ift und frühzeitig eingegangen ist in seine Rubestätte im Reiche der Seligen". ich bin nicht vaterlos, benn bie Fürsorge bes guten Baters, ber mich verlassen hat, war in der Zeit darauf bedacht, mich einen ewigen Bater finden zu laffen, der so lange nicht von mir weicht, so lange ich treu und fest an ihn glaube, auf ihn vertraue und ihm gehorsam bin. Ja, Du, himmlischer Wohlthäter und Verforger! Du bleibst auch ber Meinige.

Du haft Gebulb und Nachsicht mit mir und liebst es, daß ich vor Dir mich ausspreche über alle Regungen meiner Wünsche, über alle Gedanken meines Herzens.

O, so neige Dich auch jest freundlich zu meiner Bitte.

Ich bitte Dich, gütiger Bater, zuerst um bas, was meinem Herzen bas theuerste ist: ich bitte Dich um bas Wohlsein meiner geliebten Mutter. Sie trauert als Wittwe um ben Verlust ihres Gatten, als schwaches Weib um ben Verlust bessen, ber ihr Stab und Stütze, Helser und Berather war, sie trauert als Mutter über bas Leib ihrer Kinder, die des väterlichen Veistandes entbehren.

D, sei Du immerdar ihr Schutz und Schirm. Erhalte ihre Gesundheit und lass' es ihr nicht an den Gaben Deines Segens sehlen, auf daß zum Schmerze sich nie der Mangel und die Entbehrung gesellen. Gieb ihr Freude an allen ihren Kindern, daß keines ihr trübe Tage bereite.

Ich bitte Dich, gütiger Vater, auch für mich; halte mein Herz rein von Leichtsinn und Nebermuth, daß ich immer geneigt sei, alle Pflichten zu erfüllen, die Du mir zugewiesen hast. Lass' mich einsichtsvoll und verständig werden, daß ich stets im Stande sei, meiner guten Mutter eine treue Nathgeberin zu sein. Lass' mich nie abweichen von den Lehren meines bei Dir weilenden Baters, so daß ich seinem Andenken, das aus meinem Herzen nicht schwinden wird, auch durch meine Thaten Ehre bereite.

Viel, sehr viel sind der Dinge, um die ich Dich bitten muß, ich kann ihre Zahl nicht überschauen, aber es bedarf ja auch bessen nicht; Du siehst mein Herz und weißt auch, was mir Noth thut. Sei Du in meiner Hilse, und mir wird nichts fehlen. Amen!

## Cebel eines multerlasen Mädchens.

Defter wohl als vielen Andern meines Alters und meines Standes muß es mir, der mutterlosen, ein Bedürfniß sein, ein stilles Stündchen zu suchen, um im andächtigen Gebete mein oft so betrübtes Herz zu erleichtern.

Immer und immer lastet der Gedanke schwer auf mir, daß ich so einsam, so verlassen bin, wenn ich des mütterlichen Rathes bedarf. Immer erfüllt Trauer meine Seele, wenn die liebliche Erscheinung meiner nun im Reiche der seligen Geister weilenden Mutter vor mein geistiges Auge tritt, und ich kann mich von der Vorstellung nicht entfernen, wie schön es wäre, wenn sie noch leiblich in unserer Mitte weilte. Und der Schmerz erfüllt mich, wenn ich meinen guten Bater betrachte, wie auch er verlassen ist von der treuesten Gefährtin seines Lebens.

Sollten alle biese Empfindungen sündhaft sein? Sollten sie der Pflicht widerstreben, mit Ergebung sich in Deinen Willen zu fügen? Ach nein! Du findest kein Unrecht an ihnen. Hast Du doch die Liebe zu meinen Eltern in mein Herz gepflanzt, und die ernste Betrachtung meiner Lage ist ja nur ein Aussluß dieser Liebe.

Ach nein! biese Empfindungen sind kein Unrecht. Ich fühle es, daß auch sie zum Seile an mir werden können, weil ernste Entschlüsse, gute Vorfäße aus ihnen hervorgehen. Ich will bas Anbenken an meine Mutter ehren, ihr Beispiel ber Gottesfurcht und Tugend stets vor Augen haben und an dem Gebanken mich aufrichten, daß ihr Geist über mir wacht, damit ich jederzeit auch bereit sein kann, Rechenschaft vor demselben abzulegen über meinen Wandel.

Ich will hoffen und vertrauen, daß auch Du mich nicht verlassen wirft, und daß Deine Liebe mir immer Menschenherzen zuführen wird, die mir mit Zuneigung und Aufrichtigkeit begegnen.

Ich will meinem lieben Vater kindliche Treue und innige hingebung bewahren, auf daß mein Umgang im Stande sei, ihm einen Theil seines Vcr-lustes zu ersehen.

Bu all' bem versage Du, Allgütiger! mir Deinen Beistand nicht, bann wird auch die Fröhlichkeit des Herzens mir wieder ein bleibendes Eigenthum werden, und wie ich in Betrübniß zu Dir bete, so werbe ich in Freudigkeit Dir danken können. Amen!

#### Cebel eines Vermnisten.

Sinsam und verlassen, himmlischer Nater, stehe ich da in der weiten, weiten Welt! Was ist die Güte befreundeter Menschen, was ist die Freundlichkeit der Anverwandten! Ach, sie gleichen einem blassen Scheine, verglichen mit dem strahlenden Lichte elterlicher Liebe.

Den lieblichen Schimmer bieses Lichtes muß ich entsbehren und bin noch so jung, so unerfahren, ben rechten Weg allein zu finden. Ich muß im Finstern wandeln. Doch "wall' ich auch im Thal ber büstern Schatten, so wall' ich ohne Furcht, benn Du begleitest mich, Dein Stab und Deine Stütze sind immerdar mein Trost!"

Bater und Mutter ruhen aus von den Beschwerden des Erdenlebens nun schon im Grabe, nur ihr Geist ist es, der mir nahe geblieben ist, ihr Andenken allein begleitet mich, ihre Liebe ist nicht geschwunden und hält mich wunderbar zurück, wenn die Berlockung des Unrechtes mich reizen will, den Weg der Tugend zu verlassen.

Darin aber, himmlischer Bater, erkenne ich bankbar Deine Liebe, baran merke ich es, baß, "wenn auch Bater und Mutter mich verlaffen haben, so hast Du mich aufgenommen".

D, gieb, daß es immer also sei! Lass das Andenken an meine, im Reiche der Seligkeit weilenden Eltern nimmer aus meinem Herzen schwinden. Es tröste mich, wenn ich verzagen will, und ruse mir zu: Fürchte nicht! wir wachen über Dich. Es strase mich mit den Borwürsen des Gewissens, wenn ich die weisen Lehren verlassen will, die meine guten Eltern mir eingeprägt, 'es erinnere mich an ihr würdiges Beispiel, wenn ich die Schönheit verkennen sollte, die ein edles Leben schmickt, es rüste mich allezeit mit Geduld und Stärke, auch die Mißhelligkeiten des Lebens zu ertragen.

D, lass' auf biesem Wege mich bie Ginsicht ge= winnen, beren ich fo fehr bedarf, um die Bahn meines Wandels mir zu ebnen. Groß und mannigfach sind die Hindernisse, die sich mir entgegenstellen, und groß muß meine Rraft fein, fie ju beseitigen. Balb wirb bie Bersuchung mich locken, weil sie glaubt, daß die leitende hand mir fehle, bald wird falfche Theilnahme mich bethören, weil das Herz einer Verwaisten jeder Theilnahme begierig vertraut, bald wird ungerechtes Mißtrauen gegen wahrhaft gute Menschen mich er= füllen, weil ber Schwache überhaupt mistrauisch wird, und es könnte auch, - o, lass' es nicht zu, mein Gott! ber Sinne Luft mich bethören und auf den trügerischen Bfad des Wohllebens mich führen, weil kein Mensch ein Recht zu haben vermeint, mich mit Strenge, gegen meinen Willen auf autem Gleise zu erhalten.

All' diese Gefahren haben jugendliche Seelen nicht zu fürchten, die überwacht sind von den Augen liebender Eltern.

Bei allebem will ich jedoch kein Bangen und Zagen fühlen. Weiß ich boch ein Mittel, das auch mir Schutz gewährt. Es ist das indrünstige Gebet. Das bringt mich nahe zu Dir, meinem Beschützer, der Du ein Vater der Verwaisten bist.

Du, ber Du in Deiner heiligen Lehre ben Menschen bas Gebot gegeben hast: "Ihr sollt die Wittwen und Waisen, nicht bedrücken, benn wenn sie zu mir rufen werden, so werde ich ihre Stimme hören," Du wirst auch meine Stimme hören und mein Gebet wohlgefällig aufnehmen. Amen!

#### Cebel einer Dienenden.

Gutiger Gott! Dant und Bitte will ich vereinigen mit Lob und Preis, wenn ich im Gelet in ftiller Stunde mein Berg ju Dir erhebe. Ja, ich banke Dir aus bem Grunde meines Bergens für bie Gaben Deiner Liebe, mit welchen Du mich gesegnet haft, für die Freuden, die den Reichen und Begüterten unbefannt bleiben muffen, weil sie bie Empfindungen ber Armen nicht kennen, weil sie tausend Dinge als gewöhnlich und kaum bemerkenswerth hinnehmen, die beffer geeignet find, das Berg mit Zufriedenheit zu erfüllen, als alles Wohlleben und aller Genuß zeitlicher Güter bes Glückes. Dank Dir, mein Gott! bag Du meinem Geifte reblichen Willen und meinen Armen ruftige Kraft gegeben haft, in unermübeter Arbeit mein tägliches Brot mir zu erwerben. Dank Dir, mein Gott! für bie Gufigkeit, die jede Stunde der Erholung mir bringt. Und wenn ich hinschaue auf viele Andere, denen gleich mir bie Güter ber Erbe in reicherer Fülle versaat find, wenn ich so viele unter ihnen bemerke, die nicht die Kraft besigen ber Versuchung zu widerstehen, und die ber Sunde und Niedrigkeit anheimfallen, und die, welche nur beshalb darben muffen, weil schlechte Erziehung oder körperliche Rehler sie unangenehm machen in den Augen der Menschen, auch die, welche, gefangen von ben Banben förperlicher Gebrechen, vom Mitleid der Menschen leben muffen und nicht von dem Lohne für ihre Leiftung, ach, bann ist zwar mein Herz betrübt, wenn ich auf sie

blide, aber es jubelt im Danke vor Dir auf, wenn ich mich selbst betrachte. Und wenn mein Tagewerk mir gelingt, wenn ich benen, so ich diene, das Geständniß der Zufriedenheit abnöthige, ach, dann fehlt meiner Sitelkeit auch nicht der Schmuck des Stolzes, und Du, o Herr, vergiebst und vergönnst mir ihn, weil er mich nicht zum Bösen führt.

Aber, lieber, gütiger Gott! auch bittend muß ich an Dich mich wenden, und der Gegenstand meiner Bitte ist vor allen Dingen die Erhaltung alles dessen, wosür mein Herz Dir eben dankte. D, lass mich nicht krank und hilflos werden, daß ich nicht leben muß von den Gaben der Menschengüte, sondern mich immer erhalten kann von den Gaben Deiner Gnade, die ich durch meinen Fleiß mir erwerbe. Bewahre mich aber auch immerdar vor der giftigen Schlange der Versuchung. Sie umschleicht den Armen von allen Seiten, und nur ein standhaftes Gemüth vermag ihr zu widerstehen.

Wie ist es oft so verführerisch, die Hand auszusstrecken nach ungerechtem Gute um nur ein Weniges, ein Unmerkliches zu genießen von dem Ueberfluß Ansberer! Wie oft empört der Undank für redliche Mühe mein Herz und die Stimme der Versuchung flüstert mir zu, daß ich künftig in meiner Arbeit nur dem Scheine genügen soll! Wie oft behandelt der Hochmuth mich verächtlich, und ein böser Geist in mir will mich die Glücklichen hassen lehren! Wie oft muß ich unschulz dige Wünsche meines Herzens unterdrücken, weil mir die Mittel sehlen, sie zu befriedigen, und das Laster winkt mir heuchlerisch und verspricht mir reichen Lohn, wenn

ich ihm biene. Ach! bas alles macht bas Leben einer Dienenden schwer und gefahrvoll, und nur des Herzens Frömmigkeit und die unerschütterliche Liebe zu Gott zeigt ihr den rechten Weg. Lass', gütiger Gott! mich immer ihn sinden. Bor Dir sind ja alle Menschen gleich. Du beachtest nicht den Grad des Standes und der Erdengüter.

Und wie ich Dir banke und wie ich zu Dir bete, so will auch ich Dich preisen. Du, gutiger Bater, warst es, ber bas Auge ber Menschen geöffnet hat, daß fie in ihren Nebenmenschen ben Menschen achten. Wie schredlich muß die Zeit gewesen sein, ba auch bei ben gebildeten Bölkern ber Sklave nicht abhing von weisen Geseten bes Staates, sonbern von ber Willfür seines Berrn. Ich biene, weil ich bienen will, und weil ich es für nöthig halte, und bin frei, sobalb ich bie Nothwendigkeit nicht mehr anerkenne. Ich bin nicht ber Willfür beffen preisgegeben, ber mich bedrücken fann, ich habe mich ber Arbeit unterworfen, aber kann ben Herrn mir wählen. Solche Zustände hast Du geschaffen. Du bist ein Bater aller Menschen, auch mein Bater, ben ich liebe, auf ben ich vertraue. und ben ich preisen will in allen Tagen meines Lebens. Amen!

#### Sebet für die Pllern in der Kerne.

Lieber Gott! Es ist Dein Willen, baß ich fern von meinen lieben Eltern leben muß, und nicht, wie es mein Herz so sehr ersehnt, im Stande bin, ihnen täglich und ftündlich meine Liebe und Zärtlichkeit zu beweisen. Auch muß ich selbst die Lieblichkeit ihrer Nähe entbehren, kann nicht theilnehmen an allem, was sie erfreut, kann ihnen nicht dienen in kindlichem Ge-horsam, um zu ihrer Fröhlichkeit und Behaglichkeit des Lebens durch meine Thätigkeit beizusteuern.

Wenn ich aber auch sie nicht leiblich vor mir sehe, so sind sie boch in jeder Stunde meinem Geiste und meinem Herzen nahe. Meinem Geiste, weil ihr Wort und ihre Lehre in meinen Gedanken lebendig sind, und meinem Herzen, weil ich an sie benke in Liebe und Treue.

Und wenn es mir auch versagt ist, für sie wirksam zu sein mit der thatsächlichen Aeußerung meiner Liebe, so ist es mir doch vergönnt, für sie zu Dir zu beten, mein Gott!

Du, Allgütiger, o, erhalte sie in Deinem Schute, bewahre sie vor Unglück und Gefahren, gieb, daß die Sorge für das Leben (für das Wohl aller Jhrigen) ihnen leicht werde. Berleihe ihnen eine kräftige Gesundbeit und ein fröhliches Herz, gieb ihnen Freude an mir (und meinen Geschwistern) und vereinige mich wieder mit ihnen in Glück und Wohlsein. Amen!

## Cebel um Pille nus der Polh.

Allgütiger Vater! Du bift allwissend und kennst bas Leib, bas meinen Geist beschwert, vor Dir ift Richts

verborgen, somit auch nicht die geheimsten Gedanken meines Herzens. Vor Dir gilt fein Schein, vor Dir gilt nur die Wahrheit. Was kann es mir frommen, wenn ich auch vor Dir, gleich wie vor den Menschen, bas Leib verbergen will, bas mein Berg bebrückt! Aber jum Beile wird es mir, wenn ich vor Dir meinen Rummer im Gebete offenbare, weil ich nicht vergebens Troft und hilfe bei Dir suchen werbe. D, mein Gott! Ein Gedanke ift es, ber mein ganges Wefen erfüllt, ber mich begleitet auf allen meinen Schritten, ber jebe wahre Fröhlichkeit in mir unterbrückt, ber, ach, auch ben Schlaf verscheucht von meiner Lagerstätte. D, mein Gott! Es bebrudt mich schwer, bag (bier ift bas wörtliche Bekenntnig ber betrübenben Thatfache einzuschalten). Lag durch dieses Bekenntniß mein Herz erleichtert, meine Seele mit Hoffnung erfüllt fein. 3ch will das Bertrauen in mir beleben, daß Du eine Silfe bist allen benen, die auf Dich hoffen. So ich aber selber bazu beitragen fann, baß mein Leib von mir gebe, fo erleuchte mein Auge, daß den rechten Weg ich finde, stärke bie Kraft meines Willens, bag auf dem rechten Wege ich ausharre. Wohl weiß ich es, baß Du auch Brüfungen ben Menschen zu ihrem Seile fendest, und daß auch ich weiser und besser aus ihnen bervorgeben kann, so ich mich felbst prüfe und meine eigenen Fehler und meine falsche Auffassung der Dinge erkennen lerne. Aber das menschliche Berg ift schwach, und der Gedanke an Hilfe ist im Leide ihm ber nächste. Nicht um meines Verdienstes willen flehe ich zu Dir, aber um Deiner unendlichen Liebe willen hilf mir, mein Gott! Nimm Dich meiner an, wie der Later sich annimmt seines Kindes. Berschließe Dein Auge meiner Unwürdigkeit, denn ich bitte nicht um Deine Gerechtigkeit, ich bitte um Deine Gnade, und bei Dir ist Gnade und Erbarmen. Amen!

## Dankgebet für Bille aus der Polh.

Mein Gemüth ist heiter, mein Herz ist leicht! Die Noth und die Betrübniß sind gewichen, und mit Freudigkeit schaue ich wieder in die Zukunst! Das war Dein Werk, mein Gott, mein gütiger Erlöser! Danken will ich Dir im Staube, Du hast mir wohlgethan, Du hast meine Gebete erhört, und ich bin nicht leer zurückgekehrt von meiner Annäherung zu Dir.

"Seil benen, die auf Dich vertrauen." "Rahe ist Gott allen, die ihn rufen, die zu ihm flehen in Wahrheit."

"Ift Gott mein Hirt, so wird der Schutz mir nimmer sehlen. Er lagert mich auf grüner Weibe, er leitet mich an stillen Bächen, er labt mein schmachtendes Gemüth und führt mich auf gerechtem Steige zu seines Namens Ruhm. Und wall' ich auch bahin im düstern Thal der Schatten, so wall' ich ohne Furcht, denn Du begleitest mich, Dein Stab und Deine Stütze sind immerdar mein Trost." Nimm hin, mein Gott, ben Preis für Deine Liebe in den Worten des erhabenen Sängers. Du bist mein Fels und meine Zuversicht jetzt und alle Zeit. Amen!

## Cebel bei einem frendigen Freigniss.

Allautiger Lenker ber Schicksale! Wenn Sorge und Rummer mein Berg beschwerte, ba fand ich ben Weg zu Dir, ba flehte ich um Deine Gulfe; wenn zaghaft ich bangte vor der Zukunft, da suchte ich bemuths= voll Deinen Beistand! Wie mare es fündhaft, wenn ich nun, da meine Seele voll ist ber freudigen Erregung, nicht auch mich in Demuth Dir nahen wollte, um meinen Dank vor Dir ju befunden! Ja ich weiß es, alles Gute kommt von Dir, und so Du es nicht gewollt hätteft, so hätten alle Mächte ber Erbe mir mein Glud nicht bereiten können. Aber auch jum Genusse besselben bedarf ich Deiner Gnade, barum will ich mit meinem Danke auch meine Bitte vereinigen. D Berr! mir Weisheit, das Geschenk Deiner Gute würdig anzuwenden, laß mich nicht übermüthig sein und Dein vergeffen, lag mich im Gefühle bes Gludes nicht das Leid meines Nebenmenschen aus dem Auge D Herr! mein Gott, bestätige auch Du die Freudigkeit, ber ich so gern mich hingebe, bamit ich nicht für Glück annehme, was nur Bersuchung ift, bamit es nicht ein trügerischer Schein fei, ben ich für Wahrheit halte. Richt vor Menschenaugen,

sondern nur vor Deiner Allwissenheit ist das Ziel ser Dinge offenbar, o, segne mich mit Deiner Huld, daß das Gute mich auch zum Guten führe. Weiß ich es doch, daß immer und immer das Beste von allem Gutem ist, Dich zu lieben, Dir zu vertrauen und in Deinen Wegen zu wandeln. Dazu gieb mir Kraft und Willen heut und alle Tage meines Lebens! Amen.

## Cebei um Pahrung.

Gütiger Vater im himmel und auf Erben, ber Du liebend forgest für alle Deine Geschöpfe, baß sie nicht Mangel leiben an bem, was sie zu ihres Lebens Unterhalt bedürfen, o erhöre mein Gebet, das auch ich um meines Leibes und Lebens Wohlfahrt an Dich Nicht Reichthum und Ueberfluß sind es, die bes Menschen Glück und Tugend erhöhen oder befördern, und um diese Saben slehe ich auch nimmer Weiß ich doch nicht, ob sie der Fröhlichkeit meines Berzens zuträglich, bem Beile meiner Seele nütlich fein würden. Aber Mangel und Entbehrung andrerfeits find der Fröhlichkeit des Herzens, des Heiles der Seele gefährliche Feinde. In ihrem Gefolge find Unmuth und Unzufriedenheit, Selbstsucht und Neid. Der höchste Sieg der Tugend ist es freilich eben, auch in der Versuchung zu bestehen und ben rechten Weg zu gehen, trot aller Sinbernisse.

Wer aber soll die Gefahr lieben, nach der Prüfung sich sehnen? Darum gütiger Gott und Bater! neige Dein Ohr der Bitte meines Mundes: halte fern von mir und den Meinigen Noth und Entbehrung, (daß nicht die schwere Sorge um das tägliche Brot meinen Muth niederbeuge), (daß auch meine Erhaltung nicht eine Last sei denen, die sie als Pflicht auf sich genomyden haben), (daß nicht die harte Arbeit mich niederdrücke und jede fröhliche, freie und edle Regung des Herzens und der Seele unter ihrem Drucke verkümmere). Segne die Arbeit (meiner) unserer Hümmere). Segne die Arbeit (meiner) unserer Hände, daß wir in Redlichkeit und Shre die Früchte des Fleißes genießen und Dir mit zufriedenem Herzen danken.

## Dankgebet für die Pahrung.

Mein Gott! mein Vater! Schwer und bitter ist bas Loos des Armen. Die Sorge um die Bedürfnisse bes Lebens beugt sein Gemüth in Traurigkeit nieder. Hart ist seine Arbeit und gering der Lohn. All' seine Zeit muß er hingeben im Dienste um das Brot. Mühe und Drangsal reiben seine Kräfte auf, und boch vermag er nicht, die Mittel zu erwerben, sich wiederum durch Pflege und Ruhe aufzurichten: die er liebt, muß er darben sehen, ohne ihnen hilfreich seine Hand bieten, ohne ihren Kummer lindern zu können. Ach, Herr,

mein Gott! das ist böse und mitleidswerth! Wenn ich aber solches Leid betrachte und überlege, dann, gütiger Bater, erhebt sich mein Herz in frohem Danke zu Dir, daß Du ein anderes, ein besseres Loos mir beschieden hast. Und ob auch Andere mit den Gütern der Erde in reicherer Fülle begabt sind, so blickt mein Auge nicht mit Neid auf sie, denn auch mir hast Du so viel beschieden, daß ich nicht bange fragen muß: Was werde ich morgen essen? Wo werde ich mein Haupt zur Ruhe niederlegen? Wo soll ich Kleidung hernehmen, um nicht die Dürstigkeit zur Schau zu tragen?

Bis heutigen Tages hast Du mit Deiner Gnabe mir beigestanden, Du wirst auch fernerhin mich nicht verlassen. Frei von den Sorgen um des Leibes Nahrung, kann ich mich aufrichten und erheben an allem Eblen und Schönen, kann Theil nehmen an allen Dingen, die die Gesammtheit der Menschen betreffen, habe nicht nöthig in Habgier und Selbstsucht zu versinken. Dank und Preis sei Dir dasür aus der Fülle meines Herzens, Du gütiger Gott, mein Vater. Amen!

## Cebet um Brhaltung der Cesundheit.

Her und Bater! Alles Gute kommt von Dir, jedes Glück ist ein Geschenk Deiner Gnade. Soll bieser feste Glauben nur dann lebendig und wach in

 $. \quad {\hbox{\scriptsize Digitized by }Google}$ 

mir werben, wenn ein unerwartetes, fröhliches Ereigniß mich an Deine Gute erinnert, ober foll biefe Er= fenntniß nur bann aus meinem Munbe laut werben. wenn ich in ber Anast bes Herzens zu Dir um Rettung Nein, zu jeder Zeit und in allen Lagen bes flehe? Lebens will ich bessen eingebenk fein, auf daß ich Dich auch voll Demuth um folche Gaben bitte, die ich nicht eben entbehre, benn auch auf das, was ich genieße, habe ich keinen Anspruch. Darum bitte ich Dich, mein Gott und Bater, daß Du fernerhin die Hulb mir bewahren mögest, mit der Du Gefundheit und Lebensfrische mir geschenkt haft. Gieb mir immer auch einen einsichtsvollen Geift, daß ich burch weise Mäßigkeit alles das vermeide, was meiner Gefundheit aefährlich ist, und, wo die Borsicht nicht ausreicht, da reicht Dein Schutz aus. Aber nicht nur für mich bitte ich. Erhalte auch die lieben Meinigen alle gefund, benn auch die Krankheit lieber Angehörigen ist ein bitteres Wehe. 3ch will zu Dir hoffen und auf Dich vertrauen, benn Du bist meine Stüte und Zuversicht, Du schaust gnadenvoll herab auf alle, die ihre Blicke vertrauend ju Dir erheben, Du bift ber beste Buter vor Gefahren, ber Sefte Helfer aller Leibenben in Ewigkeit. Amen!

## Gebet um Genesung.

(Bfalm 6.)

D, Herr, mein Gott, o strase mich In Deinem Grimme nicht!
D, sei mir gnädig, Mrne nicht,
Da mir die Kraft gebricht;
Lass' Heilung, Herr, mir nahe sein,
Denn, ach! es schwindet mein Gebein!

D, meine Seele ist so matt. Ach! Herr! wie lange noch? Um Deiner Gute Willen nur Errette, Herr, mich doch! Denn in dem Grabe, o wer kann Noch Deiner Güte danken dann!

Von Thränen bleibt mein Auge feucht Nun jede ganze Nacht, Die leidend ich und kummervoll Im Seufzen hingebracht. Es schwindet meiner Augen Licht, Vor Gram verfällt mein Angesicht.

Nun weichet, fort, ihr Leiben, schnell, Der herr hat mich erhört! Hat meiner Bitte, meinem Flehn Sich wieber zugekehrt!

· Digitized by Google

Ihr, Feinde, ja, ihr müßt zurück, Berschwindend wie ein Augenblick.

## Pankgebel nach überstandener Krankheit.

Lob, Preis und Dank sei Dir, allgnäbiger Gott! Lob, Preis und Dank bafür, daß ich wieder im Stande bin, mein Berg zu Dir zu lenken, mit bem Worte meines Mundes in anbächtigem Gebete Dir zu naben, benn ach! zu lange habe ich biefer Sußigkeit entfagen muffen, weil die Leiben bes Leibes auch den Geift gefesselt hielten in den Banden des Schmerzes, weil die Mattigkeit des Körpers auch die Kraft der Seele lähmte, sich zu Dir zu erheben. Run Lob und Dank Dir! die Zeit der Leiden ift vorüber! Du haft mir beigeftanden, Du haft mich gerettet, Du haft den Engel ber Erlösung ausgefandt, daß er feine Flügel ausge= breitet hat über meine Lagerstätte. Ach, die Gesundheit ift ein gar herrliches Gut, und immer und allezeit nur ein Geschenk Deiner Gnade! Das, himmlischer Bater, erkenne ich als ben Segen, ber aus ber Prüfung mir hervorgegangen ist, daß ich lebendiger dessen inne geworden bin, daß auch der naturgemäße Zustand des Wohlseins nur ein Merkmal Deiner Liebe und Gute ift, daß ber Mensch das Slück der Gesundheit seines Leibes auch bann erkennen, auch bann beffen fich freuen und Dir dafür danken muß, wenn er es nicht entbehrt. Darum soll ber Dank für Deine Liebe allezeit mich beseelen. Ich habe erkaunt, daß der Unterschied zwischen Reichthum und Armuth, zwischen Genuß und Entbehrung, zwischen Befriedigung und Entsagung in tausenben von wirklichen und vermeintlichen Bedürfniffen in Richts verschwindet vor dem Unterschiede zwischen Gefundheit und Krankheit. Darum will ich mein Herz zu bewahren suchen vor Eitelkeit, mein Streben frei zu halten suchen von thörichten Wünschen und meinen Sinn üben in Bescheidenheit, deffen aber eingedenk bleiben, daß wir Menschen verloren find, so Du Deine schützende Bater= hand von uns abzieheft, und daß in Leid und Trübsal uns geholfen ift, fo Du uns gnädig bift. Du bift der Geber alles Guten, Du bift ber Helfer aller Leibenden, Du richtest die Gebeugten auf, Du erlösest die Gefesselten, Du heilest die Kranken, Du bist ber munder= thätige Arzt alles Fleisches! Amen!

#### Cebet für den erkrankten Vater.

Gott! Du erbarmungsreicher Bater! Zuflucht suche ich bei Dir in der Angst meines Herzens. Von bitterem Leide bin ich erfaßt, eine Schreckensgestalt drohender Gefahr steht vor meiner Seele. O hilf mir! hilf, mein Gott, mein Erlöser! Ach! warum rede ich von mir! Hilf ihm, dem kranken Vater, der in Schmerz

und Kraftlosigkeit hingesunken, mit kummervollem Auge auf die Seinen blickt.

Ach, siehe ihm bei mit Deiner Hilfe, die ja wunderbar ist, sei Du sein Arzt und richte ihn auf in neuer Kraft. Verscheuche den Schmerz von seinem Lager, die trüben Gedanken aus seinem Herzen, lass ihn auf's Neue Freude sinden an seinem Tagewerke, es ist ja stets dieses Tagewerk eine Arbeit in Deinem Dienste, im Dienste der Tugend, denn sein Streben ist, in Liebe zu den Seinigen, die Erfüllung heiliger Pflichten.

O Gott! schau' auf sein redliches Herz, auf seinen frommen Sinn, auf seinen gottesfürchtigen Wandel, und übe Barmherziakeit.

Schaue auch auf meine Thräne, auf die Thräne ber Angst zitternder Kindesliebe. Berzeihe mir, mein Gott, wenn ich Böses gethan, "strafe mich nicht in Deinem Zorne, züchtige mich nicht in Deinem Grimme." D, ich will mein Herz prüfen, daß es geläutert hervorgehe aus der Zeit der Gefahr, auf daß all' mein Thun Dir wohlgefällig werde.

Erquicke mich wieder durch die Lehre des geliebten Mundes, der mir stets den Weg der Tugend empfohlen, der die Bahn des Rechtes, der Sitte, der Gottesfurcht prich gelehrt hat.

Ich fühle es, das Gebet erleichtert mein beschwertes Herz; ach, lass' mich nicht bloß Trost und Kraft, lass' mich auch Gnade und Hilfe finden, Du Gütiger, Allbarmherziger! Amen!

#### Cebel für die erkrankte Mutter,

Allgütiger! Gin Gebanke ift es, ber nun fcon viele Tage (lange Wochen) mein ganzes Gemüth in dustere Schatten hullt, meinen Geist niederbeugt, mein Berg mit Anast erfüllt; meine Mutter, meine aute Mutter ist krank. Menschliche Hilfe und treue Pflege vermögen nicht ihr Heilung und Genefung zu bringen, ihrer Schmerzen sie zu entledigen, ihre Hoffnung aufzurichten und ihr Auge wieder heiter zu machen. Ihre Leiben verboppeln sich, so oft sie auf uns, die Ihrigen, schaut, weil der Gedanke an unser Ungluck, wenn sie jest von uns scheiben mußte, ihr trube und schredlich erscheint. Ach, und auch auf uns laftet ber Rummer und die Gefahr so schwer! Wir muffen die geliebte Mutter leiden sehen und können ihr nicht helfen, wir nehmen mahr, wie ihre Kräfte schwinden, und bie traurige Besorgniß bemächtigt sich unser, sie viel= leicht verlieren zu muffen, fie, die wir fo innig lieben, fie, die (gleich unferem Bater) uns das Theuerste auf Erben ift.

Was kann ich anderes thun, als meine Zustucht zu Dir nehmen, Allgütiger, der Du in Deiner Barmherzigkeit so oft uns beigestanden hast in Noth und Trübsal. O höre mein Gebet! Wie Du so oft die Gefahr gnädig von uns abgewandt, so besiehl auch diesmal ihr, daß sie von uns weiche. Ach mein Gott, ich will nicht murren gegen Deinen Willen, ich will nicht Zweifel setzen in Deine Allweisheit, aber das Menschenherz, und über alles das vom Leid gequälte Menschenherz ist schwach, und der Geängstigte legt seine Bitte Dir dar in Demuth und Vertrauen. Darum, mein Gott! zürne nicht, wenn ich nicht in ruhiger Ergebenheit Deine Beisheit walten lasse, sondern meine Bitte zu Dir erheben will, die nicht Deine Bege meistern, nur Deine Gnade erslehen soll. Richte meine Mutter wieder auf von ihrem Krankenlager, lass' sie wieder in Fröhlickeit an unserer Seite wandeln, lass' sie wieder in frohem Danke ihr Herz zu Dir erheben und ob ihrer Genesung Deine Vatergüte preisen.

Herr, mein Gott! Du haft zwar nicht Wohlgegeschallen an Opfern, und ber Mensch kann Deine Weisheit nicht leiten, Deine Gerechtigkeit nicht bestechen; aber Du hast Wohlgefallen an einem reinen Herzen, barum will ich mich prüfen und meine Fehler aussindig machen und meine üblen Neigungen und meine fehlerhaften Begierden opfern, um Deiner Gnade, Deiner Liebe würdig zu sein und täglich würdiger zu werden.

Ich suche Trost im Gebete und finde ihn, o Herr, lass' mich auch Silfe und Rettung finden. Lass' mich nicht leer zurückkehren von Deinem Angesichte und öffne die Pforten der Barmherzigkeit dem andächtigen Worte meines Mundes. Amen!

#### Cebel der Mutter für ihn krankes Lind.

Allautiger Gott! Mein Berg ist schwer, und traurig mein Gemüth, mein Auge blickt angstvoll auf die Gefahr, die als ein Schreckensbote des Unglücks berange= naht ift und die Sand ausstreckt, mein heilig bewahrtes Sut, mein liebliches Rind, ben Liebling meines Bergens, mir zu rauben. Ach, vergieb, gütiger Gott, wenn ich in der Anast meiner Seele mich allzuweit entferne von ber Rube der Frommen, beren Bflicht es ift, in Er= gebenheit alles, was fie treffen tann, Deinem Willen anbeimzustellen. Du aber felbst haft bas Gefühl ber Muterliebe in mein Herz gepflanzt und mit ihm die Raghaftigkeit und auch die Verzagtheit am Krankenbette eines hart und schwer barnieberliegenden Kindes. Darum, mein Gott, tann ich auch jest nicht dulden und schweigen, ich kann nur beten: D, fei mir gnäbig, mein Gott! "Herr! Herr! strafe mich nicht in Deinem Borne, züchtige mich nicht in Deinem Grimme." Schenke Linderung und Genefung meinem lieben Kinde, daß es wieder heiter und freundlich sein Auge auf mich richte, sein Mund mir wieder zulächle in kundlichem Vergnügen. D, lass' auch balb, balb mich inne werben bes Gebetes Wunderkraft, daß das Bangen verwandelt sei in Hoffen, die Furcht in Vertrauen. Denn mahrlich, ich bedarf des Muthes und der Ruhe, um die heilige Pflicht ber Pflege nicht um ein Geringes zu verabfäumen. D, Herr, Herr, gütiger Gott! Du bist ja ein munder= barer Helfer in der Noth, Du hast mir oft die Klage

in Jubelton verwandelt, haft ber Trauer mich entkleibet und mit Freude umgürtet. Ich will nicht wanken im Glauben an Deine Hilfe, kehrt oft am Abend auch Betrübniß ein, so wird sie bis zum Morgen Freudenruf.

Mein Gott! sei auch diesmal barmherzig. Amen!

#### Cebel für den kranken Sohn oder die Sochter.

Barmbergiger Bater! Sarte Prüfung haft Du mir auferlegt, schwere Tage ber Angst und Bangigkeit sind über mich gekommen, aber ich will nicht verzagen. wirft in meiner Silfe fein und meine Rlage in Jubel, meine Betrübniß in Freudigkeit verwandeln. Auf hartem Schmerzenslager liegt mein guter Sohn (meine gute Tochter.) Seine (ihre) Kraft ist gewichen, seine (ihre) Regsamkeit geschwunden, das Leiden hat die Stärke seines (ihres) Geistes übermannt und ihn (fie) unfähig gemacht zu ben Beweisen thätiger Liebe, womit (sie) das Herz ber Seinigen (Ihrigen) so gern Ach Gott, mein Gott! lass' das balb wieder anders werben. Segne die Sorgfalt, mit ber wir ihn (fie) pflegen, daß fie balb zu gedeihlichem, erfreulichem Ende führe. Schenke bem (ber) Kranken Linderung und Genefung; führe jurud bie Kraft und Lebensfrische in seinen (ihren) Körper und frohe Gebanken in feinen (ihren) Geist. Laff' ihn (sie) wieder mit Freudigkeit

und Hoffnung in die Zukunft schauen und mit Rüstigsteit seinen (ihren) Pflichten dienen. Uns allen aber, die wir bekümmert um ihn (sie) Deine Gnade erslehen, uns gieb die Einsicht und die rechten Mittel, ihm (ihr) beizustehen in seiner (ihrer) Noth. Auf Dich, mein Gott, der Du barmherzig bist und von großer Gnade, auf Dich will ich hoffen, auf Dich vertrauen; o, öffne die Pforten der Gnate dem schwachen Worte meines Mundes. Amen!

#### Cebel für den erkrankten Gatten.

Allbarmherziger! Mit tiefgebeugtem Gemüthe wende ich mich in der Angst meines Herzens zu Dir. D, wende ab den Kummer, der meine Seele niederdrückt, verscheuche die schweren Sorgen, die auf mir lasten, und schenke Kraft und Genesung meinem erkrankten Gatten. Du allein bist ein Arzt, dessen Wenschen, aber unstrüglich ist Dein Beistand, wo Du Hilse und Rettung senden willst.

D, sieh auf meinen Kummer! Gefesselt an das Schnierzenslager ist der Geliebte meines Herzens (die Stütze des Hauses) (der Ernährer meiner Kinder). D, sieh' auf seine Leiden, und gebiete ihnen, daß sie von ihm weichen, daß der Kranke sich bald, recht bald wieder aufrichte, in Fröhlichkeit Dir danke und Deine

Gnade preise. Alles Heil kommt von Dir; was nützt Menschenbeistand und Menschenhilfe, wenn Du nicht beistehend und helsend an unserer Seite bist! Auf Dich, Allgütiger, will ich hoffen, Dir will ich vertrauen, Du wirst mich stärken und meinem Geiste Einsicht geben, daß ich die Pflicht der Pflege mit verständigem Sinne übe. Du wirst mich nicht verlassen, gütiger Vater! Amen!

#### Pankgebel für die Senesung eines Angehörigen.

Du. Allmächtiger, bis es, ber die Gebeugten aufrichtet, ber die Gefesselten erloset! Auch ich war tief gebeugt in Kummer und Sorge, auch ich war gefesselt bin ich wieder aufgerichtet, nun bin ich wieder erlöset! Könnte ich nun ber Freude mich hingeben, ohne Dein und Deiner Hilfe bankbar zu gedenken? Ach wie oft habe ich in den Tagen meiner Angst Dich angerufen, wie oft habe ich Dich angefleht um das Glück, das Du nun mir beschieben hast! Darum foll mein Herz es auch nimmer vergeffen, daß Du allein ber höchste Wohlthater bift. Bas ift Menschenhilfe, mo Deine Silfe fehlt! Was ift Menschenkunft und Menschenweisheit, wenn es nicht Dein Willen ift, bag fie nüte! Du, Gott, allein, Du bist ber treueste Arzt, ber sicherfte Retter aus Krankheit und Gefahr. D, ich gebenke

lebhaft der trüben Stunden, da der Gedanke sich mir aufdrängte, den ich vergeblich zu verscheuchen bemüht war, ben ich nicht zu benken magte, und bennoch in mir aufkommen laffen mußte, daß die Reit gekommen sei, um meinen . . . . . . . . . für dies Leben zu verlieren; da war mein Herz beklommen und mein Auge voll Thränen, da waren alle Wünsche geschwunden und nur einer mir übrig geblieben, da waren alle Sorgen veraeffen und von einer einzigen verbrängt. folchen Brüfungen wird der Sinn bescheiden und bas Herr genügsam. Nicht der Glanz der Welt fesselt da ben Blick, er ruht einzig auf bem Antlit bes Leibenben. um ein Hoffnung erwedendes Zeichen zu erspähen. Richt das Geräusch des Verkehrs und des Vergnügens beschäftigt da das Ohr, es horcht einzig auf die Athem= züge des Kranken, um Trost zu erlauschen aus seinem Schlummer. Und all' die Qual haft Du nun von mir genommen. In frischer Lebenskraft fteht . . . . . . vor mir, und ich freue mich seines (ihres) Wohlseins. D Gott! wie Du sein (ihr) Retter warst aus ber Gefahr, so sei auch ferner in seiner (ihrer), in unsrer aller Hilfe. Amen!

# Cebet für Mahlgedeihen der Kinder.

Allwissender! Bor Deinem Auge ist die Zukunft enthüllt, aber vor dem Auge der Menschen ist sie zu

ihrem Heile verschlossen. Was die Tage, die da kommen sollen in ihrem Schooße bergen, das stellen wir gern deiner Allweisheit anheim, und wenn wir auch in dem Gebete, daß Du alles für uns zum Besten leiten mögest, uns mit kindlichem Vertrauen an Dich wenden.

Wenn ich aber an die Zukunft benke, so ist es zunächst nicht die meinige, die mich beschäftigt, wohl aber ist es die Zukunft meiner Kinder. MU, Sinnen und Denken ift barauf gerichtet, ihren Lebensweg zu ebnen, ich möchte hinreichen können mit meiner Fürsorge bis ans fernste Ziel ihres Lebens, um jede Gefahr von ihnen fern zu halten, um jedes Sinderniß auf ihrem Pfade zu beseitigen. Ach, bas ist eine thörichte Sehnsucht, wenn fie gleich aus Liebe und Bartlichkeit entspringt, benn ich weiß es wohl, daß ich Glud und Segen meinen Kindern nicht geben kann. Du, nur Du fannst es, barum sei ihr Schutz und helfer immerbar. Doch auch Theil haben will ich an ber glücklichen Rufunft meiner Kinder, damit fie in dankbarer Liebe noch meiner gebenken, wenn ich längst nicht mehr an ihrer Seite bin. Dank Dir, mein Gott! daß ich es kann! Du hast die Aufgabe mir zugetheilt, die Saaten der Gottesfurcht und Tugend in ihr Herz zu streuen. O laff' das Werk mir gelingen. Mache meine Kinder aut und fromm, erleuchte ihren Geift, daß ihre Bilbung ihnen Achtung erwerbe unter ihren Nebenmenschen, er= wärme ihr Herz für alles Gble, daß fie fich fern halten von allem Riedrigen und Unwürdigen in ihren Empfinbungen, laff' fie leiblich gebeihen, daß fie angenehm zu

erscheinen vermögen vor ber Welt. Waffne sie mit Muth und Kraft gegenüber ben Wiberwärtigkeiten bes Schicksals, und schmücke sie mit Demuth und Ergebung gegenüber Deinem Willen. Wende von ihnen ab Krank-heit und Gefahr und erquicke mein, ihrer Nutter, Herz (unser, ihrer Eltern, Herzen), an dem Anblick ihres Wohlgebeihens.

In beine Hand, mein Gott, befehle ich biefen beißen Wunsch meiner Seele. Amen!

#### Pankgebel für das Aohlgedeihen der Linder.

Alles Gute kommt von Dir, mein Gott! Deine Liebe ist ohne Ende. Lass' in Demuth Dich dafür preisen! Wo sollte ich beginnen, wenn ich die Zahl Deiner Wohlthaten rühmen sollte, mit denen Du mich begnadigt hast von meiner Jugend an! Aber für ein Geschenk Deiner Huld kann mein Mund nicht schweigen; Sins ist es, das das heiligste und höchste Gut mir ist, weil Du mich gewürdigt hast, Theil daran zu haben durch eigene Mühe. Es ist das Wohlgebeihen meiner lieben Kinder. Gesund und in Lebensfrische, fröhlichen Gemüthes und klaren Geistes stehen sie vor meinen Blicken, und mein Mutterauge ruht mit Stolz und Freude auf ihnen. Richt jeder Mutter ist gleiches Heil beschieden. Traurig ist das Loos der Mutter, deren Kinder der Quell ihrer Betrübniß sind. Mitleids:

werth ift bas gequälte Mutterherz, bas sich nicht erfreuen kann an bem leiblichen und geistigen Gebeihen ihrer Kinder.

Wie anders ist es bei mir! Und wie sehr auch ist meine Liebe belohnt durch die Liebe meiner Kinder! Sie halten mich (uns, ihre Eltern) lieb und werth und feines mag mich (uns) betrüben. Sie sind woblaerathen und an ihre Zukunft knüpfe ich (knüpfen wir) bie schönsten Hoffnungen, die meine (unsere) Seele er-D Gott, mein Gott! laff' fie alle fortschreiten auf ber Bahn ber Tugend und ber Weisheit, daß sie in ihrem ganzen Leben sich Deines Wohlgefallens, und bes Wohlgefallens ber Menschen erfreuen; erhalte sie gefund an Leib und Seele und statte sie aus mit allen Gaben Deines Segens, behüte fie vor Unglud und Gefahren, rufe keines von ihnen ab aus diefer Erbenwelt bei meinem Leben (und bei dem Leben ihres Baters). D herr mein Gott, erhöre mein Gebet und wende nicht von mir Deine Liebe. Amen!

#### Cebet in tranriger Jebenslage.

Du schauest in mein Herz, Allwissenber, und es ist Dir bekannt, daß ich nicht mit Neib und Mißgunst auf das Glück meiner Nebenmenschen blicke. Du weißt es, daß ich mich jederzeit der Bescheidenheit in meinen Lebensansprüchen besleißigt habe, daß ich zufrieden bin

mit bem Loofe, das Du für mich bestimmt haft, wenn nicht Sorge und Rummer in außergewöhnlicher Weise mich niederbeugen. Ach leiber ift es nun schon lange so. Ich will nicht murren und rechten mit Deiner Allweisheit, aber Dir klagen, was mich bebrückt, ju Dir beten um Silfe, bas tann nicht fünbhaft fein. Ich war redlich beftrebt, meinen Weg zu ebnen, einen anspruchslofen Pfab für meinen Wandel mir zu bahnen, ich habe bem Leichtsinn nicht Raum gegeben in mir, jo baß er mich abführen mußte von ber Strafe bes Glückes und ber Zufriedenheit, und boch haft Du es anders über mich beschloffen, und nun reicht meine Ginficht nicht aus, mein Schickfal zu ändern, meine Rraft nicht, ihm Trop zu bieten. Bielleicht führt biefer Weg mich zum Heile, aber mein Auge schaut es nicht. Vielleicht bedarf ich der Läuterung, aber mir fehlt die Ruhe der Ergebung. Darum ist meine Seele betrübt und mein Herz traurig. Nur Du, mein Gott, bist mein Troft, meine Zuflucht und meine Hoffnung; vor Dir ift bie Bukunft offenbar, Du weißt ben Ausgang aller Dinge. Deine Weisheit führt alles jum guten Enbe. D, laff' mich fest sein in biesem Glauben, bamit mein Geist aufrecht bleibe. Bielleicht aber auch habe ich durch meine Thorheit und meine Fehler mein Schicffal verschulbet. Dann, o Herr, mein Gott! vergieb mir, laff' es genug fein und blide wieder freundlich auf mich. Rimm Dich meiner an um Deiner unendlichen Liebe willen, fenbe wieder Freudigkeit und Frieden in mein Denken und Rühlen. Troftreich spricht zu mir bas Wort bes Sangers: "Richt für immer bleibt

ber Bebrängte vergessen." "Wird benn Gott ewig zürnen? wird er benn nicht wieder freundslich sein? Hat benn ber Herr seine Guade vergessen, kann benn im Zorne seine Liebe untergehn?" Darum: "Was betrübst Du Dich meine Seele, und bist so unruhig in mir?" "Vertrauen will ich auf Gott und werde ihm banken können, Angesichts bessen, daß er mein Gott und meine Hilfe ist." Amen!

# Cebet um Cebuld und Zufriedenheit.

Allmächtiger! Verschieben vertheilt auf Erben sind die Loose der Menschen. Der eine wandelt sorglos dahin und kann nicht eindringen in den Rummer seines Nächsten, wenngleich er ihn oberstächlich zu überschauen vermag; der Andere seufzt unter der Bürde drückender Verhältnisse und vermag nicht seinen Geist zu erheben zu urtheilssreier Anschauung der Dinge, weil eben das Leid seinen Blick umnebelt. So ist und bleibt jeder Mensch darauf angewiesen, eine Welt in sich selbst zu sinden, daß er den Maßstad von Glück und Unglück nicht anlege an die vermeintlichen Lebensschicksale nderer, auch nicht an Dinge, die außerhalb seines eigenen Willens und seiner Kraft liegen, und ebenso wenig an die Erscheinungen der nebelhaften Welt, die seine Einbildungskraft sich ausbaut, und an das

Zauberreich, das feine Bunsche aus dem Nichts hers vorrufen.

Wohl ist der Mensch nicht dazu geschaffen, unsschuldige Wünsche in sich zu unterdrücken, keinerlei Hoffsnungen Raum zu geben und in dumpfer hingebung nie die Frage in sich aufkommen zu lassen: was din ich? und was möchte oder könnte ich? Im Gegenstheil! Wünsche und Hoffnungen sind die freundlichen Sonnenstrahlen, die gar oft die Dunkelheit der Gegenwart verscheuchen, und Streben nach Höserem, Streben nach Besterem ist ganz gewiß ein Zeichen und ein Besdürfniß einer edlen Natur, selbst das Streben nach zeitlichem Wohlsein. Streben ist Leben!

Aber verwerslich ist es, zu habern mit bem Schicksal, daß es uns nicht gleich gemacht hat benen, die wir für glücklich halten; vermessen ist es, zu behaupten, daß wir glücklicher wären, so daszenige unser Theil würde, was wir als solches annehmen und eintauschen wollen; thöricht ist es, dem Glücke verächtlich den Rücken zu kehren, das wir auch in unserer Lage sinden können. Im eignen Herzem ist die Welt, die wir nach unsern Wohlgefallen uns einzurichten vermögen.

Darum, mein Gott, will ich mich bestreben, nicht nachzuhängen eitsen Bünschen, will ich mich bestreben, in reblicher, gewissenhafter Ausübnng meiner Pflichten meine Ruhe, in dem Gedeihen meiner Arbeit meine Freude, in den Stunden der Erholung und der Sammelung mein Vergnügen zu sinden; nicht sorgen um das, was morgen mich treffen könnte, sondern Dir danken sur das, was Du heute mir beschieden hast; nicht immer

und immer hinschauen auf das, was mir fehlt, sondern mich erfreuen an dem, was ich besitze. Still vor mich hin will ich das Rechte thun und Dich walten lassen. Ich will mich zu schützen suchen vor Ungebühr, die an mich herantritt, aber nicht anstürmen gegen die Scheidewand, die mich trennt von den Beneideten.

Das ist nicht Trägheit, das ist Ausbauer; das ist nicht Thorheit, das ist Besonnenheit, das ist nicht Stumpffinn, das ist Zufriedenheit.

O Herr, lass' mich immerdar also mandeln vor Dir, dann wird auch das Leid mir den Frieden meines Herzens nicht rauben können, dann werde ich ausgerüstet sein mit Geduld und Stärke, wenn Schweres mich trifft. Und wenn der Himmel meines Lebens nicht freundlich ist, dann wird nicht meine Thorheit und Unzufriedenheit ihn mit Wolken bedecken. Ich werde fähig sein, das Böse zu ertragen und das Gute zu genießen. Amen!

# Cebet für Mürst und Valertand.

Herr und Vater! Es ist Deine Veranstaltung, baß die Obrigkeit herrsche auf Erden, daß sie dem Redlichen ein Schutz, dan Frevler ein Schrecken sei, und glücklich ist das Land, das nach weisen Gesetzen regiert wird von der kräftigen Hand eines gerechten und edlen Fürsten. D, segne den erhabenen Regenten unseres Landes, der in hoher Weisheit und väterlicher Milbe

als Herrscher waltet und wacht über sein Bolk, segne sein ruhmreiches Haus und laß' sein Geschlecht fortregieren auf seinem Throne für alle Zeit.

Segne unser theures Vaterland, halte fern von ihm schwere Zeiten bes Krieges und der Noth, daß fort und fort die Wohlfahrt der Gesammtheit seiner Bewohner gefördert werde durch das Emporblühen der Vildung, des Verkehrs und der Eintracht. Amen!

# Cebet in Zeiten allgemeinen Prangente.

Berr und Vater! Bofe Zeiten find über uns hereingebrochen, Rummer und Traurigkeit erfüllen jegliches Herz, Trübsinn und Zaghaftigkeit jeglichen Geift. Rathlos stehen wir vor ber Gefahr, anaftvoll vor dem feindlichen Verhängniß. Wer aber, o Berr, sollte zweifeln an Deiner Weisheit und Gerechtigkeit! Muß nicht vielmehr die lleberzeugung in uns lebendig werben, daß eben Du es bift, ber feine ftrafenbe hand ausgestreckt hat über bie Menschen, daß sie in Demuth ihrer Niedrigkeit inne werben, daß fie ablaffen von allem Stolz und allem Dünkel und wiederum in bem gemeinfamen Gefühle ihrer vollständigen Abhängigfeit von Deinem Willen, mächtig hingebrängt werben jum Gebete, tief im Staube vor Dir. Und biefes Gebet, gnabenreicher Gott, laff' es vor Dich kommen, schane freundlich auf uns vom Throne Deiner Barmherzigkeit.

Laff' es genug sein und wende ab von uns Leid und Noth. Gebiete dem Engel des Verderbens, den Du ausgesandt, daß er ablasse von seiner Züchtigung. (Sende den Engel des Friedens, daß er wiederum einkehre in unsere Mitte.) Wahrlich! Du bist der Herr, "dessen Jorn nur einen Augenblick und dessen, das lebenslang währet," darum "verbirg nicht ferner Dein Augesicht vor uns, verziß nicht ferner unser Leid und Elend". "Stehe auf zu unserer Hilfe und erlöse uns um Deiner Liebe willen." Amen!

400000 MG-4 394000000

C. Jahrzeit-, Friedhof-Gebete und Todtenfeier.

#### 1. Jahrzeit=Bebete.

# Cebet am Jahrestags vom Bodedes Vaters.

"Ehre Deinen Bater und Deine Mutter!" So hast Du, Herr, es geboten in Deiner heiligen Lehre. Aber die Shrfurcht und die Liebe der Kinder zu ihren Eltern sind nicht allein eingegraben in die Tafeln des Gesetzes. Du hast sie auch eingegraben in die Tafeln unseres Herzens. Unverlöschlich ist biefe Schrift, unvergänglich ift diese Liebe, sie ftirbt nicht im Bergen bes Kindes, wenn auch das Auge der Geliebten längft schon gebrochen ist im Tobe. Darum, o Herr, mein Gott, wirst Du es in Deiner eigenen Liebe mir an= rechnen, als ein Gebet zu Dir, wenn ich heut bas Wort meiner Andacht an ben verklärten Geift meines Baters richte, ber bei Dir weilt, geborgen im Schatten Deines Beltes, gewürdigt bes feligen Lebens in ber Ewigkeit, das Du als ewiges Antheil den Frommen beftimmt haft, die in Deinen Wegen wandeln auf Erben.

Und so wende ich mich nun an Dich, verklärter Geist meines lieben Baters, heute, ba im Laufe bes Jahres

ber Tag wiebergekehrt ist, ber einst bich abrief von unserer Seite, um bich einzuführen in beine himmlische Heimath.

Ach, ich muß vor Dir aussprechen, wessen ich mich erinnere, was ich glaube, und was ich hoffe.

Ich erinnere mich heute, lieber Bater, an beine unenbliche Liebe, mit der du in den Tagen beines Lebens mich und alle die Deinen geliebt, wie ihr Wohl bein höchster Bunfch, ihr Glüd beine bochfte Freube, ihre Tugend bein höchster Stolz war. Ich erinnere mich, lieber Bater, an beine Treue, wie du für uns geforgt und gearbeitet, gestrebt und gelitten haft in unermüdeter Thatigleit. Ich erinnere mich heute, lieber Bater, an beine Milbe und Gute, wie bu ftets mit liebevollem Auge uns angeblickt, wie du Nachficht ge= übt mit unseren Schwächen und Mängeln, und wie du uns Freuden und Genuffe barboteft, wo bu fie ju er= finnen und zu schaffen vermochteft. Ich erinnere mich an beine weise Lehre, die es nie und nimmer fehlen ließ, ben Samen ber Tugenb und ber Gottesfurcht in unfere Herzen zu streuen. An alles biefes erinnere ich mich, und wiederum fteht bein ganges Wefen lebhaft por meiner Seele. Ach, alles das ist hingeschwunden in der Stunde beines Todes.

Meine Erinnerung erfüllt mich mit Trauer, aber mein Glauben erfüllt mich mit Trost. Ich glaube, baß bein Geist nicht von uns geschieden ist, wie bein Körper, daß er, entledigt der Fesseln des Irdischen, frei und glücklich ein neues Leben lebt im Reiche der Seligen, daß er auf uns schaut und auf uns achtet, ich glaube, baß beine Liebe nicht gestorben ist, daß sie fortlebt für uns, wie unsere Liebe für dich. Ich glaube, daß wir nicht für die Ewigkeit getrennt sind, daß du uns nur vorangegangen bist in das Land des ewigen Lebens, und daß du harrest, bis daß wir kommen.

Und dieser Glauben, er giebt mir die Hoffnung, daß wir nicht ganz entrückt sind dem Einflusse deiner väterlichen Liebe. Unsere menschliche Erkenntniß vermag den Zusammenhang nicht zu bestimmen zwischen den Seelen der Lebenden und denen der Abgeschiedenen, aber das menschliche Herz vermag sein Dasein lebhaft zu empfinden. Was giebt es Süßeres, als das Bewußtsein, daß du mich siehst, daß ich noch heute deine Zusriedenheit mir erwerben, daß ich noch heute deine Zusriedenheit mir erwerben, daß ich noch heute dich verehren kann. Und in diesem Glauben hoffe ich auch, daß du, verklärter Geist, ein Fürsprecher für mich und für uns Alle bist vor Gott.

Du aber, barmherziger Gott, o gewähre meinem lieben Bater die reinsten Freuden himmlischer Seligteit. Lass unser Gebet für sein ewiges Seelenheil vor den Thron Deiner Barmherzigkeit gelangen und nimm es auf mit Wohlgefallen. Gedenke seiner Seele all' seine Tugend, die er geübt in den Tagen seines Erdenmandels, und lass sie eriche Vergeltung sinden in der Ewigkeit, verlösche seine Schuld, wenn er gesehlt in seinem Wollen oder seinem Thun auf Erden, und richte ihn nach Deiner Milde. D Herr, mein Gott, womit kann ich des Herzens Innigkeit Dir bekunden? Dem Auge Deiner Allwissenheit ist der geheimste Gedanke meines Herzens nicht verborgen. Nicht bestechen will

ich beine Gnabe, nur befriedigen will ich ben Drang meines Gemüthes durch die Gabe, die ich niederlege auf dem Atar der Wohlthätigkeit. Darum nimm wohlgefällig auf die Spende, die ich darbringe für das Seelenheil meines Vaters. Amen!

# Cebei am Tahresings vom Tode der **M**uiler.

Allgerechter! Allgütiger! Bernimm heute in Snabe und Barmherziakeit ein Gebet aus meinem Munde. bas hervorgeht aus der lebhaftesten, aus der tiefften Empfindung meines Herzens. Heut an dem Jahrestage jenes traurigen Tages, an dem Dein unerforfch= licher Rathschluß bas Theuerste auf Erben, die innigaeliebte Mutter, von meiner Seite nahm, so daß ich fortan ihre leibliche Nähe entbehren mußte und ent= behren muß für bie gange Zeit meines Wandels in biefer Zeitlichkeit, vernimm heute mein inniges Gebet für das ewige Beil ber geliebten Seele. D gütiger Bater im Simmel, schenke meiner Mutter jest und alle Zeit die reinste Seligkeit des ewigen Lebens bei Dir, daß sie in himmlischer Wonne Vergeltung finde für alles, was sie auf Erben verbient, für alles, mas fie auf Erben gelitten hat. Bergelte mit Deiner Liebe ihrer Seele die Liebe, die sie in diesem Leben so reich= lich gespendet und um sich verbreitet hat. Lass' ihre Seele in der Ewiakeit Genüge finden für alles Streben, bas

unbefriedigt geblieben ist auf Erden und stärke mich und alle die Ihrigen mit dem Geiste der Tugend und Rechtschaffenheit, der Weisheit und Gottesfurcht, auf daß ihr seliger Geist jederzeit mit Befriedigung auf uns zu blicken vermöge. Amen!

Da aber, verklärte, geliebte Seele, vernimm mit Wohlgefallen den Ausspruch meines Mundes, der mein inniges Andenken an dich bekunden soll. Lebhaft steht heute, du liebe Mutter, dein Bild vor meinem Auge, wie du mit Güte und Zärtlichkeit auf mich und alle die Deinen geblickt, wie du für uns gedacht, gesorgt, wie du uns geleitet und gelehrt, wie du so ganz für uns gelebt haft.

Da muß ich es wohl empfinden, daß ich von dir nicht ganz getrennt bin, daß du von mir nicht ganz geschieden bist, daß du lebst, auch in meiner Nähe lebst, denn du bist in meinem Herzen geblieben. Das Band der Liebe, das dich mit uns vereinte, ist nicht zerrissen und nicht ausgelöst. Noch vermag ich dir wohlgefällig zu sein, noch vermag ich, dich zu verehren, noch vermag ich deine Zusriedenheit mir zu erwerben. Ja, auch noch vermag ich es, zu bereuen, wenn ich dich betrübt, wenn ich deine Treue und Hingebung verkannt und die Shrerbietung gegen Dich verletzt habe, und auch jetzt noch wirst du im Reiche der Seligkeit es freundlich hören, wenn ich sein ebles herz verletzt habe.

O, so sei auch du eine Fürsprecherin für mich und die Meinigen alle vor dem Throne des Allmäch= tigen, daß Gottes Güte von uns wende Gefahr, Trüb= sal und Noth, daß er unser Bestreben segne, reinen Herzens zu wandeln vor ihm und vor den Menschen, damit wir immer und immer so leben, wie du es gewollt, wie du es uns gelehrt hast. Des himmlischen Baters Barmherzigkeit sei mit uns auf Erden und mit dir in der Ewigkeit. Amen!

#### Dusselbe

(für eine Frühvermaifte).

Mit Andacht und Trauer erfüllt der heutige Tag meine Seele. Ach, es ift ber Tag, an bem ich bas herrlichste ber Erbengüter verloren habe, ehe ich es vermochte, die Größe des Berluftes ju ermeffen. Seut ift ber Tag, an welchem meine Mutter eingegangen ist in bas Reich ber Ewigkeit, um die Seligkeit ber Gerechten zu genießen. Berlassen aber bin ich auf Erben, nie bringt ber liebliche Mutterblick in mein Auge, nie kofet mit mir bie liebliche Sand ber Mutter, nie beglückt mich bas himmlische Gefühl, ihre Zufriedenheit zu erwerben, die Zärtlichkeit zu verdienen bas ift ein trauriges, bitteres Loos! Aber Gines tröftet mich, Gines empfinde ich, daß ich fie bennoch liebe, und baß auch mir ihre Liebe nicht fehlt. Mit Begeisterung habe ich seit meiner Kindheit Tagen jedes Wort vernommen, bas von ihr und ihrer Gute und Lieblichkeit mir Runde gab, und noch heute erregt kein Gebanke mich lebhafter, als die Borftellung, daß ihr feliger Geist mir nahe sei, mich beachte, mich beschütze, mich liebe.

D, Herr mein Gott! Allgütiger Vater! Nie habe ich in meinem Leben meiner Mutter Freude bereiten, nie meine kindliche Liebe ihr beweisen können. D, so nimm Du mein Gebet nun wohlgefällig auf, das ich für ihr ewiges Seelenheil an dich richte. Schenke ihr alle Freuden, die das Reich der Ewigkeit allen tugendshaften Seelen gewährt.

Du aber, geliebte Seele meiner Mutter, schaue freundlich aus dem Paradiese auf dein treues Kind. Sei eine holde Fürsprecherin für mich (und für meinen Vater und für die Unsrigen alle) vor dem Throne Gottes, daß er seine Gnade und seine Barmherzigkeit nicht von uns wende. Ich will so gern es glauben, daß du es schon dis heutigen Tags für mich gewesen bist, o, dann sehlt mir auch die Freude nicht, dir dankbar zu sein.

Shren will ich bich in meinem ganzen Leben burch meine Liebe, burch meine eigene Chrbarkeit und burch mein inniges Andenken. Amen!

#### 2. friedhof. Bebete.

Cebel zur Neier allen Sesten (auf dem Friedhofe am Borabend des Nissan-Neumonds\*).

herr, was ist ber Mensch, bag Du Dich sein annimmst, ber Erbensohn, bag Du auf ihn achteft!

Der Mensch, einem Sauche gleich, seine Tage — bem Schatten, ber babingieht! (Bf. 144, B. 3 u. 4.)

Und du hast ihn göttlichen Wesen wenig nachgeset, mit Wurbe und Hoheit krönst du ihn. (Ps. 8, B. 6.)

Doch weiß ich, Du führst zum Tobe mich, ins Sammelhaus für alles Lebende. (Hiob 30, B. 23.)

יָי מָה אָדָם וַתַּדָעֵהוּ כָּן אֵנוֹשׁ וַתְּחַשְּׁבֵהוּ: אַדָם לַהָּבֶל דָּמָה יָמָיו כְּצֵל עּוֹבֵר: נַתְּחַפְּרֵהוּ מָצֵט מַאֵלהִים וְכָבוֹר וְהָדָרתִּעַפְּרֵהוּ: בִּי יָדִעִהִּי מָנָת תְשִׁיבֵנִי וּבֵית מוֹעֵר לְכָל חָי:

<sup>\*)</sup> Sowie für ben Befuch ber Graber überhaupt.

#### Gebet.

An der Stätte wehmuthiger Erinnerungen sind wir versammelt, und lebendig treten uns geliebte Gestalten entgegen, beren liebevolle Nahe mir ichmerglich vermiffen. Wir haben viele bierber begleitet, mit benen wir gern gewandelt find, bis wir zu biefem Orte bin ben letten Gang mit ihnen gemacht haben; erst bann werden wir mit ihnen wieder vereiniat, wenn auch uns die lette Erbenftunde geschlagen hat. Manches theure Haupt ruht hier, bas Gebanken voll Ernft in fich gehegt, mit Singebung für uns geforgt und gewirkt hat, und Herzen find hier vergraben, die bis zu ihrem letten Hauche in Bartlich= teit und Wohlwollen sich für uns bewegt haben. schweigen die Lebenskämpfe; auch die Mühfeligkeiten finden hier ihr Ende, auch die Sitelkeit hier ihr Grab. Was den Menschen an die Sinnlichkeit und die Selbstfucht feffelt, das ist der Vergänglichkeit preisgegeben; ein wenig Staub, das ift der Ueberrest seines irdischen Theiles. Aber ber Geift, ber hienieden ichon bas Unendliche umfaßt, ber hienieden ichon über Reit und Raum fich erhebt, er verwest nicht hier, das liebende Berg, welches feinen Reichthum auf andere überträgt, welches überfließend in der Theilnahme und im Wirken für andere lebt, es ist nicht todt. Aus bem Frieden ber Gräber tont es hervor: was irdifch war an uns, bas ift ber Erbe gurudgegeben, aber ber Beift ift unsterblich, die Liebe ift unendlich, emia. Die Stimme der im hiesigen Leben uns Theuern rufet uns ju aus den Wohnungen der Verklärten: nicht der

finstern, bahinbrütenden Trauer ergebt euch, weil wir von euch geschieden sind; wir sind dem Ruse des ewigen Geistes, des Baters der Liebe, gesolgt, Sein Geist wird auch über euch wachen, Seine Liebe auch euch beschützen. Lernet aber hier, dem Geiste und der Liebe, der Wahrsheit und der thätigen Fürsorge für die Gesammtheit, dem Ewigen und dem Allgemeinen eure Kräfte zu widmen; es ist das Sinzige, das die Brücke bildet zwischen dem Leben hienieden und dem in der Ewigkeit, es allein füllt die Klust aus, welche das Grad öffnet. Säet Liebe aus, und die Frucht wird euch werden; es heilen die eigenen Lunden, wenn wir Anderer Wunden zu heilen bemüht sind.

Ja, mit Ruhe und Ergebung wollen wir zu euren Grabern hinmandern, die ihr im Leben uns nabe ge= standen und Lieblichkeit auf unseren Pfaden verbreitet habt. Im Geiste sind wir noch verbunden, für die Liebe giebt es keine Trennung; die Selbstsucht aber wollen wir bannen, und die Stimme, die ben Genuf bejammert, der uns durch euch geworden ift, wollen wir jum Schweigen bringen. Gin ebles, reines Band umschlingt uns auch heute noch, und euer Andenken möge uns ftarfen und erquicken in ben Rampfen bes Lebens, auf daß wir in Redlichkeit und mit reichen Gaben des Geiftes das Leben durchwandern, bis uns einst des Sieges und des Friedens Palme weht. Dort leben wir bann vereint in ben Geiftesräumen, wo, wie hier, ein ewiger Bater uns alle beschirmt. Amen!

(Die einzelnen versügen sich an die Gräber ihrer Angehörigen ober Freunde und verrichten dort ihre Gebete.)

#### An bem Grabe ber Eltern.

An bein Grab trete ich, lieber Bater (liebe Mutter), beine theuern Ruge treten mir vor die Seele. beiner Liebe gebenke ich lebhaft. Deine gärtliche hingebende Sorgfalt gegen mich hat mich währen beines Lebens fo treu geführt, und im gegenwärtigen Augen= blick erinnere ich mich so vieler Beweise beines uner= schöpflichen Wohlwollens, beiner Güte und Freundlichkeit gegen mich. Richt immer erkennt das Kind bei Lebzeiten feiner Eltern genügend biefe reiche Liebe an, die unermübete Thatiafeit, mit der die Eltern wachen und forgen, nicht genügend beweiset es ihnen Dank und Erkenntlichkeit. Auch ich habe dich wohl zuweilen, geliebte Seele, betrübt, felbst in den Jahren ber Reife, auch ich mag nicht immer beinen Erwartungen entsprochen haben. die nur meinem wahren Wohle galten. Lieber Bater, (liebe Mutter), Du blickeft bennoch fegnend auf mich herab, benn die Liebe ist nachsichtig und milbe! Mir aber fehlt beine Stute, bein weifer Rath, bein freundliches Wort, deine liebevolle That, mir fehlt der feelenvolle Blick, der das Innerste meines Herzens erwärmte, ber mich ermutigte und belehrte, mich fraftigte und abmabnte. Jedoch die Weisheit der göttlichen Welt= regierung bestimmt es so, daß die Kinder zur Selbst= ftanbigfeit heranreifen follen, daß fie, ber eigenen Stute beraubt, Andern wieder Stüte werden follen. (Wohl bist bu mir frühzeitig entrissen worden, du hast nicht das gewöhnliche Lebensziel erreicht; mir ward nicht das Glück zu Theil, meine Eltern um mich zu sehen, bis fie fatt an Tagen, segnend von hinnen geschieben, und

in Reiten ernster Lebensentscheidungen, mo das Rind des Rathes und der Kührung bedarf, da fehlte mir ba fehlt mir bein gewichtig Wort. Doch wird bein unsichtbarer Geist mich berathend umschweben, ich fühle beine Nähe in folden Augenblicken, und der allliebende Bater wird auch mich nicht verlassen). (Raum habe ich bich, lieber Vater (liebe Mutter), gekannt, kaunt habe ich ienen Namen, ber alle Sußigkeit in sich schließt, aussprechen gelernt; ach, jene schützende Fürsorge, bie Andere so fehr beglückt, fie ist mir durch den Rath= schluß Gottes, durch dich nicht geworben; dein brechen= bes Auge sah wehmüthig auf mich, damals noch Un= mündigen (Unmündige), dein enteilender Geift zögerte in Bekummerniß um mich, ach, ich wußte es nicht. Dennoch hängt mein Herz mit Verehrung an dir, ich füge mich in den göttlichen Willen, der eine große Freude meinem Leben entzogen hat. Deine äußere Perfonlichkeit vermochte nicht auf mich einzuwirken, beine Liebe blieb mir boch, und, mir unsichtbar, leitest du mich boch.)

Drum sei mein Leben, lieber Bater (liebe Mutter), ber Aufgabe geweiht, einen Wandel zu führen, ber beinem reinen Geiste wohlgefällt. Deine Liebe soll nicht einem (einer) Unwürdigen zugewandt sein. Dein Ansbenken steht mir allezeit nahe, und dein Name soll durch mich stets geehrt werden. Ich sühle mich mit dir versbunden, und dir nachzueisern in allem Guten und Selen, sei mein Streben. Blicke auf dein Kind herab und umgied es in allen Lagen des Lebens. Bewahre mein Herz vor Stolz und vor Verzagung, vor der Genuß-

sucht und der Gleichgültigkeit gegen das Leben, lenke meinen Geist auf die Bahn der Klarheit und slöße meinem Herzen Bertrauen ein auf Gott und Wohlwollen gegen die Menschen. In Zeiten der Gesahr und der Bersuchung mögest du mir ein unsichtbarer Berather (eine unsichtbare Beratherin) sein, daß ich nicht wanke und strauchse und mich schämen müßte, dann zu dir aufzublicken, damit, wenn ich einst zu dir komme, du mich freudig begrüßen kannst und nicht der Blick des Borwurfs und des Kummers mich von dir fern halten müsse.

Kür bein Seelenheil aber flehe ich zum ewigen Bei aller Liebe ju bir, bei aller Berehrung aegen bich barf bas Rind es boch aussprechen; tein Mensch ift ohne Fehl, und nur die Gnade Gottes bedeckt bie Sunde, nur feine Berzeihung führt jum ewigen Beile. Dunkel ift meinem Geifte jest noch die Bahn, die du nun mandelft! Aber du bift, du lebst noch, bas fühle ich tief in meinem Innern. Wenn eine folde Gottestraft schwinden konnte, wenn eine folche tiefe Innerlichkeit, wie beine Liebe war, wenn folche Gefühle wie du sie gegen mich gehegt, bloß ein Erzeugniß von Erde, von Fleisch und Blut und deshalb vergänglich maren, bann mußte alles jufammenfturgen, bann gabe es auch hier keinen Geift, keine Bobe, keine Wurbe, keine Liebe, keine befeeligende Innigkeit. Rein, bu lebst, du lebst bei Gott und in seiner geistigen Rabe ftrablt auch bein Geift für und für.

#### An bem Grabe eines Cohns ober einer Tochter.

Du bist mir porausgeeilt, mein liebes Rind! Schon manche Thräne habe ich bir nachgeweint, schon mancher Seufzer ift meiner Bruft entstiegen, weil bu mir fehlst. Es ist eine barte Brufung, die Gott mir auferlegt, und mein Berg ift tief betrübt, so oft ich beiner gebenke. Du hattest schöne Hoffnungen in mir erwedt, und manche Freude strahlte mir von bir aus ber Zukunft entgegen. Ich glaubte, bu würdest mein Alter schmücken, bu würdest ber jugendliche Kranz auf meinem Haupte sein, wenn es areis wird; ach, ich babe bir ben Tobtenkrang auf bein Haar gebrückt! Gott wollte es so! ich kann nicht, ich barf nicht gegen sein Gebot murren. Sabe ich etwa gefündigt gegen bich? war mein Herz zu stolz in ber Liebe zu bir? habe ich meine ganze Hoffnung zu fehr auf bich gefett und Gott wollte meine Kraft wachrufen? Ich weiß es nicht. Aber das weiß ich, daß das Leben des unvollkommenen Menschen Leiden haben muß, damit bas Berg geläutert werbe, bamit ber Mensch tüchtiger werbe an Rraft. Ich habe Jahre ber Seligkeit genoffen in beinem Befite. bie Liebe freut sich ber Gabe, freut sich ber Sorge um ben geliebten Gegenstand, freut sich lieben zu können. Diefe Liebe fei mir ein unentreißbares But, fei mir bas theure Vermächtniß von bir, bie Liebe ju bir schwinde nicht aus meinem Bergen, fie lehre mich auch, Andere lieben. Der Genuß, auch der reinste, ift ver= gänglich, aber bie Liebesthat bereitet immerwährenbe Freude, fie ift ein Balfam für bas verwundete Berg. Mein geliebtes Kind: ich hätte gern noch weiter

um bich geforgt, gern bich eingeführt in die höheren Stufen bes Lebens; bu bift frühzeitig in ein anderes Dasein versetz und meiner Sorgfalt entrückt worden. Db bu bort schon als vollendeter Geist wirken kannst? Ich vertraue auf Gottes Güte, er wird dir, was du hier nicht erreichen konntest, bort leicht machen, wird ben jugendlichen Geift rasch zu ben Zielen ber Vollendung gelangen laffen. Du bift hier über bie Mühen des Lebens rasch hinweggeglitten, bu haft die harten Prüfungen nicht zu bestehen gehabt, harmlos und heiter wie in biefem Leben gingst bu in bas Gottesreich ein. Dort ist beine Seele, nicht berührt von ben verunreinigenden und niederdrückenden Kräften des Erdendaseins, verklärt, und du weilest im Chore ber Eblen. Sollte ich um beinetwillen klagen? Nein, auch ich will ben Verlust tragen mit der Kraft ber Liebe, welche bu mir eingeflößt haft. Dein Andenken fei mir ein reines, nicht getrübt burch die Thränen bittern Schmerzes, welche es mir entlocken könnte, nicht ent= stellt burch ben Gram, ber in meine Zuge sich ein= prägen möchte. Wir vereinigen uns einst wieder, bie Sehnsucht bes elterlichen Herzens ift mahr, sie ist wahrer als alle Erscheinungen ber Welt, benn fie lebt im Tiefften bes Gemüthes, biefe Sehnsucht ift mahr, und ber ewige Gott ber Liebe wird sie be= friedigen.

Für bein Seelenheil aber, mein frühverklärtes Kind, bete ich innigst zu Gott; bist du in jugendlicher Unreife eingegangen in sein Reich, hast du noch Spuren bes Leichtsinns in jener ernsten Stunde an dir getragen,

ber Allgütige wirb sie dir vergeben. Gin Bater verszeiht gern, und er ist ja unser aller Bater!

#### An dem Grabe bes Gatten oder ber Gattin.

Wir hatten ein unauflösliches Band geknüpft. wir wollten gemeinsam burch bas Leben wandern; bas Band ist zerissen, ich stehe einsam da. 3ch banke bir mein guter Mann (mein gutes Beib), für bie Treue, welche du gegen mich geübt, für die Sorgfalt mit ber bu mich umgeben, für bie Innigfeit, bie bu mir bewiesen haft; überall, wenn ich in mich, wenn ich um mich her blicke, da gewahre ich die Spuren beines Wirkens. (Rurz war unfere gemeinschaftliche Erben-Wallfahrt, aber die Erinnerung an die empfundene Liebe bleibt immer ergnicklich, das treue Undenken ift unverlöschlich) — (Du haft unfere Kinder (unfer Kind) mit einer Bartlichkeit gehütet, die nur ich verstand, bu haft sie (es) gelehrt, daß sic (es) Gott verehren (verehre) und auf ihn vertrauen (vertraue), daß fie (es) das Gute lieben (liebe) und in der Erfüllung der Menschenpflichten ihre schönste Aufgabe finden (finde); hast ihnen (ihm) als theures Vermächtniß auch die Liebe gegen mich hinterlassen. Auch bafür danke ich bir, mein guter Mann (mein gutes Beib). Deine Sorgfalt kann ich unfern Kindern (unferm Rinde) nicht erseten, aber ich werbe, soweit es in meiner Rraft liegt - bas verfpreche ich bir hier, wo beine Afche ruht, und wo bein Geist sich losgerungen hat, bas verspreche ich dir hier im Angesicht Gottes - ich werde sie (es) führen nach meiner Kraft, auf daß bein frommes Auge wohlgefällig f ihnen (ihm) ruhe, ich werbe sie (es) führen in Gottesfurcht und Menschenliebe, daß fie (es) ehrenhaft leben (lebe) in redlichem Willen und nicht verachtet seien (sei) bei Gott und ben Menschen, ich werbe sie (es) lehren, bein theures Andenken ehren und bie Liebe zu bir im Herzen tragen.) — Was bu mir warst, ich werbe es ewig tief fühlen. Doch ich muß noch in biefem Leben weilen, mahrend bu fchon einen verklärten himmelssit einnimmft. Gott will es fo. Soll ich fragen? Soll ich klagen? Die Frage wird nicht beantwortet. Der Mensch ist unvollkommen, seine Ball= fahrt hienieden, damit er seine Kraft erprobe und ausbilde, nicht, damit er ungestört genieße. 3ch will nicht als ein verbroffener Knecht, sondern als ein williges Rind Gottes erfunden werden (verlange ich ja auch von unsern Kindern (unserm Kinde), daß sie (es) sich ohne Murren ergeben (ergebe), und verlange ich ja Gehorsam von ihnen (ihm), wenn sie (es) auch nicht einsehen (einsieht), daß es zu ihrem (seinem) Wohle gereicht). Darum will ich ruhig hienieden fortwandeln, bis es einst dem Herrn über Leben und Tod gefällt, auch mich einzusammeln zu Allen, die mir vorange= gangen sind, auch zu bir, mein guter Mann (mein gutes Weib). Was rein und edel hier an uns war, das lebt bort sicherlich fort, und schöner wird das Band fein, bas uns bann in Wahrheit unauflöslich umschlingt.

Ach, daß es dir dort wohlergehe, dis ich wieder mit dir vereint din, das ist mein täglich **Achen** zu Gott. Wie dein wachsames Auge uns von dort auch umgiebt, mich und Alle, die uns in Liebe nagehören, so möge Gottes Vaterhuld dir die Fülle seiner Segnungen gewähren! Mein guter Mann (mein gutes Weib), dieser Grabhügel decket deine Asche, dein Herz ift nicht todt, dein liebevolles Gemüth ist nicht gestorben, du lebst in mir, du lebst bei Gott!

## Am Grabe der Geschwister, Großeltern, Schwiegereltern und anderen Bermandten.

Ich sehe bich nicht mehr mit leiblichem Auge, Du, beffen (beren) Nähe mich und Alle, bie zu uns gehören, fo oft erquickte. Du bist bem Rreise ber Unfrigen entrückt, und schmerzlich vermissen wir bich. Wir find um vieles ärmer geworden burch beinen Verluft, ärmer geworden an Lebensfrische, armer an den Beweisen deiner Liebe. Du haft überall Freundlichkeit hinge= tragen, für alle Angehörigen einen Blick ber Liebe ge= habt. Und bein Wort, es erfrischte und erquickte. Nun du fehlest, da fühlen wir erst recht, was du gewesen bist, wie du das Band so eng geknupft, wie du heilfam ge= wirkt, wie du die Liebe gepflegt haft. Mein Berg ift tief betrübt; nur bein fühles Grab kann ich umfaffen, ich breite die Arme nach dir aus, sie können dich nicht umfangen. So zieht einer nach bem Anbern bin, ber Rreis wird gelichtet, doch setzen auch neue Aeste sich an, wenn nur ber Stamm ein gefunder ift. So will auch ich benn in beinen Wegen gehen, ich will bie Burudgebliebenen mit treuer Liebe umfaffen, in ber Erinnerung an bich, liebe, abgeschiebene Seele, wollen wir uns enger aneinander schließen, und meinem Geifte und Herzen will ich bie eblen Saaten zu entlocken fuchen, die bei dir so schön aufgegangen waren. Ich will des Lebens Prüfung mit starkem Muthe trazen auf daß ich den Unsrigen mit tröstender Kraft voranzehe. Des Lebens Werth besteht in thätiger Liebe, nicht in der Klage um das unwiederbringlich Dahingegangene. In unserm Streben wirst auch du fortleben und in unserm Herzen ist dir eine sicherere Stätte bereitet als die, welche deine Gebeine umschließt. Deine Heimath ist nun im Gottesreiche, und im Kreise verwandter Seelen möge dein Heil wahrhaft erblühen.

#### Am Grabe eines Freundes oder einer Freundin.

Wir hatten einander im Leben gefunden, liebe, verklärte Seele, und ein enges Band mar zwischen uns Nicht Fleisch und Blut, nein! bein Geist und bein Berg haben mich zu bir hingezogen, und je tiefer ich in bein Inneres einbrang, je mehr die Tiefen beiner Seele vor mir fich enthüllten, um fo mehr lernte ich dich lieben und achten. Der Umgang mit gleich= gestimmten Seelen ist die erhebendste geistige Rahrung, bas fühlte ich in beinem Umgange, in ben heitern und ben ernsten Gesprächen, die wir miteinander führten. Deine Rlarheit, beine liebevolle Theilnahme belehrten und erquickten mich; bein ebler Sinn verlieh auch mir den Aufschwung zum Söhern und Bessern. Sabe Dank, du liebe Seele, für beine Freundlichkeit, habe Dank, für die Stunden höheren Genuffes, die du mir bereitet, für die Borahnung eines schönern geistigen Dafeins, die bu in mir geweckt und bestärkt haft. Die Ahnung, fie ift bir nun zur Klarheit geworben; ich aber foll weiter

im Rampfe bes Lebens fteben, ohne beine Stute, ohne beinen ermahnenden und beschwichtigenden Zuspruch, Schwer ist es, einen solchen Verlust zu ertragen. seltene Gut mahrer Freundschaft wird nicht so leicht erfett. Die Empfänglichkeit bes Herzens nimmt ab, ber Ginklang ber Seelen wird schwerer gefunden. mir bleibt die Erinnerung an bich. Bei jedem Schritte bes Lebens, bei jedem Gedanken und Gefühle, ba feieft du mein Führer und mein Nichtmaß. Immer werde mich fragen: wie würde bein Freund (beine Freundin) bier geurtheilt, wie gerathen, wie gehandelt haben? Und in unsichtbarem Verkehre mit dir werde ich mich läutern und veredeln, um beiner stets würdig zu bleiben. So lebe nochmals wohl, theure Seele, bis auch ich einst zu dir komme. Ja, wir vereinigen uns wieder im großen Baterhause. Was aus bem Geiste entsprungen ift, bas ift ewig, was die Liebe zart gewunden hat, bas ist unauflöslich. Es ist ber Erbe gegeben, mas ber Erbe entstammt; aber gehörtest bu ber Erbe ganz an, daß bu ju ihr wieber werden fonnteft? Bar bas Aufbliten beines Auges, wenn ein schöner Gebanke bich durchleuchtete, irbisch? War ber innige Blick, der bich bei theilnehmender Singebung verklärte, ein Werk bes Staubes? Rein, bas lebt fort an bir, lebt schöner, freier. So lebe wohl im Umgange mit höhern Beiftern. Deine Liebe wird auch jest noch mich umschweben, bein Geist aber in Rlarheit die lichten Bahnen der Emigfeit burchwandern, und himmlische Freuden mögen bich erquiden!

#### Am Grabe eines Wohlthäters oder einer Bohlthäterin.

Biel verbanke ich dir, und beines theilnehmenden Wirkens für mich werde ich nie vergessen. Ich stehe an Deinem Grabe und bete für dich aus der Tiese meines Herzens. Mein leibliches und mein geistiges Wohl hast du gefördert, weil du als Mensch den Menschen liebtest, nicht um meines Verdienstes willen. Aus der Saat der Liebe da sprießen Garben hervor, die du dort einsammeln wirst. Schwach ist mein Dank; was kann ich für den reinen Geist thun? Nur ein ehrendes Ansbenken bleibt mir, das will ich bewahren; dein Werk nach Krästen fortsetzen, in deinen Wegen der Güte wandeln, das sei mein Dank, der dir am meisten wohlsgefällt. Dort aber wirst einen schöneren Lohn du empfangen. "Vor dir her wandelt beine Frömmigkeit, die Herrlichkeit Gottes nimmt dich aus."

#### Am Grabe eines Lehrers oder einer Lehrerin.

Meinem Geiste bist du, als er noch unentwickelt war, ein redlicher Führer (eine redliche Führerin) gewesen, meinem Herzen hast du die Richtung gegeben. Nun erst erkenne ich es recht, was dein liebevoller Ernst von mir verlangt hat, was ich beinem Wirken schulde. Nimm, verklärter Geist, den Dank des Geistes an, der in dir seine Nahrung gesunden hat; du warst der Duell, der mich befruchtet hat; der Duell versieget nicht, wenn er auch meinem leiblichen Auge sich entzieht. Ob ich immer deinen Wünschen entsprochen habe? Ob deine Lehren eine fruchtbare Stätte bei mir gesunden haben,

es sei mein reblich Streben, bein würdiger Schüler (beine würdige Schülerin) heißen zu dürfen. — Schon hier war dein Leben einem höheren Ziele zugewandt, du hast es erreicht; des Lebens Mühsal ist geschwunden, des Geistes freudige Klarheit, nach der du so ernst gerungen, sie ist dein Lohn. Was Menschen nicht eslohnen können, oft auch nicht belohnen wollen, das wägt Gott auf gerechter Waage, und seine Liebe wird dort dich beglücken!

#### Am Grabe bedeutender Menichen.

Du weilest nicht mehr unter uns, aber bie Spuren beines Wirkens find tief eingegraben und sprießen viel= fach hervor: bu bift noch unter uns mit beinem beffern Antheile. An beinem Grabe lerne ich es und wird es mir zur unzweideutigen Gewißheit: es ist nicht Alles eitel und vergänglich. Die Thaten beines Geiftes, beiner edlen Natur leben fort und erquiden Biele, die dich nicht geschaut haben mit leiblichem Auge, die, ach. vielleicht kaum ahnen, daß sie dir reiche Nahrung bes Geiftes und des Herzens zu danken haben. bem Menichen, ber über bie Gewöhnlichkeit sich erhebt, ba erkennen wir erst bas Göttliche, ba ist Gott uns nahe. Nicht mit Schmerz ftehe ich an beinem Grabe, bie Vernichtung hat nur beine Sulle getroffen. fühle ich mich gehoben, benn ich lerne ben Menschen in seiner Burde kennen und ehren; neben ber Demuth. bie mich erfüllt, ob meiner eignen Schwäche, gewinne ich boch auch Kraft, um gum Ziele mahrer Menschen= bildung mich hinanzuringen. Der Geift, ber bier ichon bie

Unendlichkeit in sich getragen hat, ihm ist wohl in den Räumen der Ewigkeit; dort fühlst du dich heimisch, du begrüßest alle Eblen, du lebst in Gott, bei dem da ist des Lebens Quelle, in dessen Licht du Licht schaust.

(Die Gemeinde fehrt bon ben Grabern gurud).

Es kehrt der Staub zur Erde zurück, wie er gewesen, boch der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben. (Pred. Sal. 12, 7.) Und wall' ich auch im finstern Thale, nicht fürcht' ich Böses; denn du bist bei mir; Dein Stab und deine Stütze, sie trösten mich. (Psalm 23, 4.)

Wandle ich in Frömmigkeit, werde ich Dein Antlitz schauen, erwachend mich freuen Deines Anblickes. (Pf. 17, 15).

וְיָשֹׁב הָעָפָּר עַל הָאָרֶץ כְּשֶׁהִיָה וְהָרוּחַ הָּשׁוּב אָל הָאֵלֹהִים אָשֶׁר נָתָנָה:

נִם כִּי אַלַךְ בְּנֵיא צַלְטָות לֹא אִירָא רָע כִּי אַתְּה עַמֵּרִי שָׁבִמִּךְ וְמִשְׁעַנְתַּךְ הַמָּה יְנָחֲמוּנִי:

אָנִי בִּצֶרֶק אָחֱוֶה פָּנֶיךְ אָשְׁבִּעָה בְהָקִין תְּמוּנֶתֶךּ:

#### Schlugbetrachtung und Gebet.

Bir kehren zurück von den Gräbern zum bewegten Leben! Nicht die Vernichtung starrt uns dort entgegen, sondern der Friede der Seele weht uns zu, die der irdischen Bande entledigt ist. Möge dieser Friede in unser Herz einziehen, die Leidenschaft beschwichtigen, die Sinnlichkeit demüthigen, auch den Schmerz befänftigen!

Wir haben ein treues Andenken erneuert allen denen, die wir hier liebten und achteten; sie sind auferstanden in uns, und in seliger Verklärung bleiben sie uns. Von der Liebespflicht gegen die Todten wenden wir uns wieder zur Liebespflicht gegen die Lebenden, auf daß einst auch unser Andenken nicht untergehe, und zu dem Ewiglebenden richten wir Hand und Herz, Auge und Geist empor.

So sei gepriesen, großer Gott, von den Lippen der Unvollkommenen, wie im Reiche der vollkommenen Geister Dein Name mit Ehrfurcht verkündet wird! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für das Leben, das Du uns auf Erden anweisest, wie für das ewige Geistes= leben, dem wir entgegengehen! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für die Liebe, mit der Du dieses Leben schmückest, die in höherer Weise einst uns noch aufgehen wird! Amen!

Sei gepriesen, Allgütiger, für die theuren Anverswandten und Freunde, die Du uns hier geschenkt haft, deren Staub hier ruhet, deren Geift in Deinem Reiche sich erquickt. Amen!

Deine Gnabe walte über ihnen und gebe ihnen freudiges Seelenheil, Deine Gnabe walte über uns auch hienieben, bis wir eingehen in Dein ewiges Reich. Amen!

### 3. Todtenfeier.

### הַוָּבַרת נְשַׁמוֹת

#### Gefang.

יִי ־ מָה אָדָם - וַתִּדְעַהוּ בֶּן - אֵנוֹשׁ וַתְּחַשְּׁבֵהוּ:
 אָדָם לַהָּבֶל דָּמָה יָמָיוֹ כְּצֵל עוֹבֵר: וַהְחַפְּרֵהוּ כְּעָעֹם מֵאֱלֹהִים, וְכָבוֹד וְהָדֶר הְעַפְּוֹרוּ: כִּי - יָדַעְתִּי מָנֶת הְשָׁבֵרוּ וְהָדָר הְעַפְּוֹרוּ בְּעָדֹים אָשֶׁר וְתָבְּיִן בְּשָׁדְיִה וְנִשְׁבֵּחוּ שְׁבְיִּה וְנִשְׁבִּרוּ עַשְׁרְגִי, וְנִשְׁבֵּח שַׁבִּי תְּלִבְי בְּעָבִי הְנָשְׁבְיִר וְנְשְׁבִּר עַל - הָאָרָץ בְּשָׁדְיִה וְנְהְרוּחַ שַּׁשֵּׁר וְתָלְהְי בְּעָלִי בְּשָׁרְיִה וְנְהְרוּחַ צִּיְשֶׁר וְתְבָּיְה וְבְּהְרִיּה וְבְּרִוּחַ צִּיְשֶׁר וְתְבָּיְה שְׁבְּעָה בְּהָרִית צִּלְיְמָנ לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמְּדִי שִׁבְעָה בְּהָקִיץ בְּמָיְנְתְּהְ בְּנִיץ בְּעָבְיִּה בְּהָקִיץ בְּמָיִי בְּעָרָה אָתְיֹבְ מְשְׁבְּעָה בְהָּקִיץ הְמִּבְּיִה בְּהָּרְץ בְּמָיִי בְּעָרָה בְּהָרְץ בְּעָבְיִי בְּבָּרָן אָחֲוֹה פְּנֵיְדְ אָשְׂבְּעָה בְהָּקִיץ הְמֹיּבְי בְּבְּיִי בְּבָּיִרְ אָבְיֹם בְּבִּיִים אָשְׁר נְתְבָּבְין שִׁבְּיִיך שִׁבְּעִיך בְּעָּיִי בְּבִיי בְּבִּיִים בְּעָבְיוֹ בְּבְיִבְיּה וְבְבִּיְרְ בְּעָבְיוֹך בְּעָבְיוֹך בְּבָּיוֹים אָשֶׁר נְתְבְּבְיוֹים בְּבְּבְיִים בְּבְיִים בְּבָּבְייִר בְּבִייְיִבְיּ בְּבְּבְיִים בְּבִיים אָבְייִבְים אָבְּיִרְם בְּבָּייִיךְ בְּבְיִבְיִים בְּבִיים בְּבִיבְייִים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִיים בְּבִייִים בְּבִייִים בְּבִּיִים בְּבִייִים בְּבִיים בְּבִייִים בְּבִיים בְּבִּייִים בְּבִייִים בְּבִייִים בְּבִיים בְּבִייִים בְּבִּייִים בְּבִּייִים בְּבִייִים בְּבִּייִים בְּבִּייִים בְּבִּייִים בְּיִיבְייִים בְּבִייִים בְּבִייִים בְּיִבְּייִים בְּיִים בְּבִייִבְייִים בְּיִיבְייִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְייִים בְּיִייִים בְּעִיבְיים בְּיִים בְּיִים בְּבִייִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבְּיבְיים בְּיוֹים בְּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיוֹבְייִים בְּיבְיים בְּיִים בְּיבְים בְּבְיבְים בְּיִבְייִים בְּיוֹים בְּיִים בְּיבְּיוּ בְּיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיבְּיִים בְּיִבְּים בְּיוּים בְּיִיבְּים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיוּים בְּיִים בְּיוּבְיים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּיבְּים בְּבְּיבְיוּבְייִים בְּיבְּיבְּיים בְּיבְּבְּיִים בְּיבְּיים בְּיבְּיב בְּבְיבְיים בְּים

Henr, was ist der Mensch, daß Du dich seiner annimmft? der Erdensohn, daß Du auf ihn achtest? Der Mensch einem Hauche gleich, seine Tage — dem Schatten, der dahinzieht (Ps. 144, 3. 4:)! Und Du hast ihn göttlichen Wesen wenig nachgeset, mit Würde und Hoheit frönst Du ihn (Ps. 8, 6.). Wohl weiß ich, Du führst zum Tode mich, heim in's Sammelhaus für alles Lebende (Hiob 30, 23.). Doch Gottes Geist hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebet mich (Hiod 33, 4.). Und kehrt der Staub zur Erde zurück, wie er gewesen, so kehrt der Geist zu Gott zurück, der ihn gegeben (Pred. Salom. 12, 7.). Und wall' ich auch im sinstern Thale, nicht fürcht' ich Böses! denn Du bist dei mir; Dein Stab und Deine Stütze, sie trösten mich (Ps. 23, 3.). Ich werde in Tugend Dein Antlitz schauen, erwachend mich freuen Deines Anblickes (Ps. 17, 15.).

#### Der Rabbiner.

Unerforschlicher, großer Gott! In beinem Sbenbilbe hast Du ben Menschen geschaffen, ihm den Geist verliehen, welcher der Vollendung entgegenstrebt. Diese Erde aber hast Du ihm angewiesen, damit der Mensch auf ihr sich läutere und in Deinem Sinne wirke; und wenn Deine Weisheit es für gut sindet, rufst Du ihn ab, und der Körper wird der Erde zurückgegeben. Doch der Geist ist ewig, er stirbt nicht; die Seele kehrt zu Dir zurück und lebt rein in Deinem Heiligthume. Lässest Du ja, Herr, keine Kraft vergeh'n, die Deinem großen Weltalle Du eingesenkt hast: wohl wechseln Formen und Gestalten, aber die Kraft, welche sie erzeugt und trägt, sie schafft und wirkt ewig. Und der menschliche Geist, diese wunderdar wirkende, unsüchtbare Kraft, die uns denken lehrt, und Selbstbewußtsein giebt, iII. Hot llr, 169! ik. ieni) nes er: eiit eje ſά nĎ br. Ħ. t Ĉ. ľ ľ

rif

ous lett

igez

fie sollte plöglich abgeschnitten werden? Nein, wir zagen nicht vor dem Tode, denn unser edler Theil dauert fort: wir scheiden aus diesem Leben, um in ein besseres einzugeben. Wird auch manches Band, bas hienicden eng geknüpft war, gelöst, dort oben werden wir uns wieder in Deinem Reiche vereinigen. Darum wollen wir auch heute mit Ruhe und Ergebung der Lieben und Theuren gedenken, die uns vorangegangen find in die ewige Heimath; wir danken Dir, Herr, daß Du uns an ihrer Liebe erquickt hast, und die Erinnerung an ihr Wohlwollen gegen uns foll aus unfern Herzen nimmer schwinden. Es gebenken die Kinder der Treue und Hingebung, mit der die Pfleger und Hüter ihrer Rindheit für sie bedacht und besorgt waren, wie sie für sie gelebt und gelitten haben, wie sie mit weisem Rathe, mit Lehre, Trost und Beisviel ihnen vorangegangen find, sie in Deinen Wegen, Gott, geleitet, ihnen ihren Segen hinterlassen haben, der bis auf den heutigen Tag sich an ihnen bewährt. benken Gatten und Gattinen bes, ach! zu früh gelösten Bundes, den fie vor Dir, o Gott geschlossen haben, und den sie heilig und treu gehütet hatten, so lange es Deiner Weisheit gefallen bat, sie in ber engsten Gemeinschaft des Lebens hier aufammen weilen au lassen. Erinnerung liebender Bartlichfeit und treuer Innigfeit an der sie in den mannigfachen Lebensgeschicken festgehalten haben, erfüllt ihnen noch heute erhebend und herzerquickend die Seele. Auch der theuren Pfander gebenken die Eltern, welche Du ihnen, o Gott, anvertraut hattest. Sie hatten an ihrer Freundlichkeit und dank-18\*

baren Liebe sich erquickt, in ihrer Entwickelung sich mit verjüngt und freudig ber Erfüllung schöner Hoffnungen burch sie in der Rukunft entgegen gesehen, und wieder steht heute das Bild der Frühvollendeten vor dem Auge derer, denen sie vorangegangen sind in die Ewigkeit. Wir gedenken, Herr, aller Männer und Frauen, die mit freundlich milbem Blide auf uns geschaut haben, bie durch ihre Liebe uns gefördert, das Gotteslicht in uns angezündet, uns die Wahrheit haben erkennen laffen, uns im Glauben gestärkt, die Sorgen des Lebens uns erleichtert und unfere Bahn geebnet haben. Wir ehren und feanen ihr Andenken in dieser Stunde; gieb, Gott, baß es auch an uns gesegnet sei, baß es zu allem Guten und Dir Wohlgefälligen uns erwecke, uns ermuthige, uns Kraft und Ausdauer verleihe, daß der Segen, mit bem fie von uns geschieben sind, sich zu unferm Beile an uns bewähre, daß wir ihre Lehre und ihr Beispiel in kindlicher Erinnerung bewahren, ihr Werk fördern, ihren Namen in Ehren halten, ihrer stets würdig befunden werden; auf daß sie aus Deinem himmelreiche in Freundlichkeit auf uns berabschauen, die Segnungen bes Lebens für uns erbitten, wie wir für ihr emiges Seelenheil beten!

Richt Alle sind vollendet in Dein Reich eingetreten, kein Frommer ist auf Erden, der nicht der Sünde Raum gäbe in seinem Herzen und in seinem Wandel. Doch Dein Erdarmen, Herr, wird den Fehl ablöschen und dem schwachen Sterblichen eine gnadenvolle Versöhnung gewähren. Laß unsere Bitte für sie Erhörung bei Dir, barmherziger Gott, sinden! Viele auch sind früh-

zeitig von uns geschieben, ehe sie zur vollen Entwickelung gelangten, ehe sie durch ihr Wirken sich Deiner Gnade würdig machen konnten; nimm sie, die Schulblosen, in Dein ewiges Reich auf! Sie haben die Prüfungen des Lebens nicht erfahren, aber Deine Huld wird sie dennoch dort beglücken. Uns aber, Allvater, wollest Du ein freudiges Wirken auf Erden verleihen, und wenn Du einst uns abrusest, so gieb uns Kraft und Muth und eine gnadenvolle Aufnahme in die Ewigkeit. Amen!

#### Die Gemeinde in stiller Andacht.

Ich gebenke, Gott, por Dir meiner Hingeschiedenen - in inniger Liebe. Gebenke auch Du ihrer in einer anabenreichen Stunde. Gieb ihnen einen bellen, lichten Himmelssit, daß ihre Seele eingehe zur ewigen Rube, zur ewigen Freude, zur ewigen Seligkeit, und sie ber Segnungen theilhaftig werden, die Du den Frommen und Gerechten haft verheißen als ihren Gotteslohn für alles irdische Leid, das sie erlitten haben, für all' ihr Sorgen, Streben und Bemühen. Gieb Frieden den Verklärten: lass' ihr innerstes Sehnen und Hoffen und Bangen bei Dir Erhörung und Gemährung finden um des Glaubens und der Liebe willen, mit der sie aus ber Welt gegangen sind. Erhöre und verherrliche sie. Gott, in Deinem himmelreiche, und laß auch mein Bitten und Beten erhört fein, um ber innigen Liebe willen, mit ber ich meines Herzens Opfer Dir gelobe und bringe. Amen! Ihr, meine Theuren, schauet aus eurem Himmel auf mich herab in Freundlichkeit und Liebe, so wie ihr mich angeschaut habt in Freundlichkeit,

bevor euch Gott von mir und zu sich genommen bat. (Empfanget meinen Dank für eure väterliche mütterliche Sorgfalt und Liebe und Treue, für eure Nachsicht und Milde, die ihr mir so mannigfach bewiesen habt. Bergebet mir, was ich an Guch aus jugendlicher Unbesonnenheit je verschuldet und gefündigt habe.) Ge= bentet meiner vor Gott, betet für mich und für die Meinen alle, daß Gott mich schirme und bewahre vor jedem Leid. Und wenn ich selber abberufen werde und eingebe in meine ewige Ruhestätte, dann möge eure Liebe mich empfangen, mich einführen und geleiten in das Gottesreich der Wahrheit und des Friedens, auf daß ich Verföhnung und Vergebung finde für jebe Sünde und Schwäche, und Erhörung und Gewährung finde für all' mein Wünschen und Hoffen, und mit euch ber ewigen Seelenruhe und Freude theilhaftig werde. Amen!

#### Der Rabbiner.

מָה רַב טוּכְךּ אֲשֶׁר־צָבַּנְתָּ לִירֵאֶיךּ בְּעַלְתָּ לַחוֹסִים בָּדְ נָגֶר בְּנֵי אָדָם: מַה־יָּכָר חַסְדְּדְּ אֱלֹהִים. וּכְנֵי אָדָם תָשָׁכָם: יַעַלִוּ חָסִירִים בָּכָבוּר יַרַנִּוּ עֵל־כֹשָׁבְּבוֹתָם: תַשָּׁכָם: יַעַלִוּ חַסִירִים בָּכָבוּר יַרֵנִוּ עַל־משָׁבְּבוֹתָם:

Wie groß ist Dein Gut, das Du bewahret Deinen Frommen, das Du wirkst benen, die auf Dich vertrauen, vor den Menschen! Wie werth ist Deine Gnade, Gott! In dem Schatten Deiner Flügel bergen sich die Erdensöhne. Sie werden satt vom Mahle Deines Hauses.

אַשְׁרֵי אָדֶם מָצָא חָרְמָה. וְאָדֶם יָפִּיק הְּבוּנָה: מוֹב אַשְׁרֵי אָדֶם מוֹב וְיוֹם הַבְּּעֶת מִיּוֹם הָנָּלְרוֹ:

שֶׁקֶר הַחֵזְ וְהָבֶּל הַיּוֹפִי. אִשָּׁה יִרְאַת־יְיָ הִיא הִּתְהַלְּל: הְנוּ־לָה מִפְּרִי יָדֶיהָ. וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים מֵעֲשֶׁיהָ:

מְנוּחָה נְכוֹנָה תְּחַת כַּנְפֵּי הַשְּׂכִינָה. בְּמַעֲלַת קְרוֹשִׁים וּשְׁהוֹרִים. כְּוֹהַר הָרָקִעַ מְאִירִים וּמַוְהִירִים. וְכַפָּרַת אֲשָׁמִים. וְהַרְחָלַת פָּשַׁע. וְהַקְרָבַת יָשַׁע. וְחָמְלָה וַחֲנִינָה. מִלּפְנֵי שׁוֹכֵן מְעוֹנָה. וְחֵלֶק שוֹב לְחַיֵּי הָעוֹלֶם הַבָּא. שָׁם תְּהֵא מְנָת וִישִׁיבַת נַפְשׁוֹת הֹנְכְבָּדִים בְּעֹלִיהָם הַבָּא. שָׁם תְּהֵא מְנָת וִישִׁיבַת נַפְשׁוֹת הֹנְכְבָּדִים בָּל אָבוֹת הַנִּמְצָאִים וְהַנְּמָצְאוֹת פֹּה וְאִמּוֹתִיהֶם. וּבַעֲלֵיהֶם

Du tränkest sie aus dem Strome Deiner Wonne. Es freuen sich die Frommen in Ehren, sie Lobsingen auf ihrem Lager. Heil dem Manne, der Weisheit sindet, dem Menschen, der Einsicht verkündet! Besser ist guter Ruf als köstlich Del, der Tag des Todes besser benn der der Geburt.

Anmuth ist trügerisch, Schönheit eitel, ein gottessfürchtig Weib wird gerühmet! Gebet ihm von seiner Hände Frucht; an den Thoren preisen es seine Werke.

Sichere Ruhe ist im Schutze ber Vorsehung bereitet, im Kreise ber Heiligen und Reinen, die in himmlischer Klarheit leuchten; bort ist Vergebung für Sünden, Vergehen fern und Heil nahe, Erbarmen und Gnade וּגְשׁיהָם. וְאַחִיהָם וְאַחְיוֹתִיהָם. וּבְנֵיהָם וּבְנוֹתֵיהָם. וּגְשִׁיהָם. וּבְנוֹתִיהָם. שָּנָאִסְפּוּ לְעַפְּם. וּבְנוֹתִיהָם יִיְ הְּנִיחִם בְּגַן עֵדָן. מֶלֶךְ מֵלְכֵי הַמְּלָכִים. בְּרַחֲמִיוֹ יְחוּם וְיֵחְמוֹל בְּנִוֹעֵם יִי וּלְבַקָּר בְּתִיכְלוֹ. יִלְנָה אֲלֵיהָם הַשְּׁלוֹם. וְעַל בְּנוֹעֵם יִי וּלְבַקָּר בְּתִיכְלוֹ. יִלְנָה אֲלֵיהָם הַשְּׁלוֹם. וְעַל מִשְּׁכְּבָם יִהְיָה שָׁלוֹם. בְּאָמוּר יָבא שָׁלוֹם. יְנוּחוּ עַל מִשְּׁכְבִם יִהְיָה שָׁלוֹם. בְּאָמוּר יָבא שָׁלוֹם. יְנוּחוּ עַל מִשְּׁכְבוֹת הוֹלֵךְ נְכוֹחוּ. הַם וְכָל שוֹרְבֵי יִשְּׂרָאֵל עִמָּהָם. מְשִׁרָּאֵל עִמְּהָם. וְכֵל שוֹרְבֵי יִשְּׂרָאֵל עִמְּהָם. וְכֵּל בִּיִן יְרִי רָצוֹן. וְנֹאמֵר אָמֵן:

beim Hochthronenben, und bort ewiges Leben! Dort sei auch der Antheil der würdigen Bäter und Mütter, Gatten und Gattinen, Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter und aller Verwandten der hier in Andacht Versammelten, die heimgegangen sind zu ihren Bätern: der Gottesgeist leite sie im Paradiese! Der Allerbarmer lasse Seine Gnade über ihnen walten, berge sie in Seinem sichern Schutze, daß sie die Freude in Gott schauen! Friede geleite sie, und auf ihrer Ruhestätte sei Friede, wie es heißt: Der Friede kommt, es ruht auf seinem Lager, der grade wandelte. So mögen sie und alle Frommen in Seligkeit ruhen. Amen!

Wer ein Gott wohlgefälliges Leben führt und des Namens Israel sich würdig erweist, wird des ewigen Lebens theilhaftig, wie es heißt: Wenn das Volk gerecht und fromm ist, dann nimmt es das Land der Ewigkeit in Besitz. Heil dem, der nach der Gotteslehre trachtet, seinem Schöpfer wohlgefällig wirkt, an gutem Namen

בָּל יִשְּׁרָאֵל יֵשׁ לָהָם חֵלֶּק לָעוֹלֶם הַבָּא. שֶׁנֶּאֲמַר יִעְמֵּקְ בְּלֶם הַבָּא. שֶׁנֶּאֲמַר מִירְשׁוּ אָרֶץ: אֲשְׁרֵי מִי שֶׁעֲמָלוֹ בַתּוֹרָה. וְעשׁה נַחַת רוּחַ לְיוֹצְרוֹ. נְּדַל בְּשׁם טוֹב מִן הְעוֹלֶם: וְעָלִיוֹ אָמֵר שְׁלֹמֹה בְּחָבְמָתוֹ. טוֹב שֵׁם מִשְׁמֶן טוֹב וְיוֹם אָמֵר שְׁלֹמֹה בְּחְבְמָתוֹ. טוֹב שֵׁם מִשֶׁמֶן טוֹב וְיוֹם הַמְּנֶת מִיוֹם הִנְּלְדוֹ: לְמוֹד מִוֹרָה הַרְבֵּה. וְיִהְנוּ לְדְּ שָׁכָרָם שָׁל צַהִּיִקוֹם לָעָתִיד שְׁכָּרָם שָׁל צַהִּיִקוֹם לָעָתִיד לְבֹא:

Der Rabbiner und fämmtliche Leidtragende.

יִרְנַדֵּל וְיִרְכַןּדִשׁ שְׁמֵה רַבָּא. (@em.:) אָמֵן בְּעַלְמָא הִי־בְרָא

wächst, mit gutem Namen stirbt; von ihm gilt der Spruch der Weisen: Besser guter Ruf als köstlich Del und der Todestag besser denn der der Geburt. Strebe fort zur Vervollkommnung, der Lohn im Jenseits wird nicht ausbleiben.

#### Der Rabbiner und fämmtliche Leidtragende:

So sei gepriesen, großer Gott (Gemeinbe: Amen!), von den Lippen der Unvollkommenen, wie im Reiche der vollkommenen Geister Dein Name mit Ehrs furcht verkündet wird!

Gemeinde: Amen! Dein Name sei gepriesen bier und bort!

כַרְעוּתֵה וְיַמְלִּיךְ מַלְכוּתֵה בְּתַיִּיכוֹן וּבְיוֹמֵיכוֹן וּבְחַיֵּי (@em.: יְתַאָל, בַּעָנָלָא וּבִוֹמֵן לָרִיב וְאִמְרוֹ (@em.: יְתָאל, בַּעָנָלָא וּבִוֹמֵן לָרִיב וְאִמְרוֹ (@em.: יְתָא שְׁמָה רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלֵם וּלְעָלְמֵי עָלְמֵיא וְיִתְּנַשֵּא (@em.: יְתְּבָּרַךְ וְיִשְׁתַּבָּח וְיִתְבַּאַר וְיִתְרוֹמֵם וְיִתְנַשֵּא וְיִתְהַבָּל שְׁמֵה דְּקוּדְשָא. (מּפתוֹ בְּרִיךְ מִילְּאַ וּלְמֵלָא וְנְחֶמָלָא וְנְחֶמָלָא וְנְחֶמָלָא וְנְחֶלָא וְנְחֶלָא וְנְחֶלָא וְנְחֶמָלָא וַנְחֶמָלָא רַבְּא מִן־שְׁמֵיּא וְאִמְרוֹ (שַּפֵּח) אָמֵן: בְּל בִּלְבָא וִאִּמְרוֹ (שָׁכִיא וְשִׁלֵּע וְנִחָלָא וַבְּלֵּא וְנִחְלָּא וִיִּלְם שְׁמֵיּא וְנְחָלָא וְנְחָלָא וַבְּלֵבְא וִיִּבְּל וְשִׁמָּה בַּבְּא מִן־שְׁמֵיּא וְחָיִים עָלִינוּ וְעֵל בָּל בִּלְבָא וִשְּׁבְא וִיְתְּלָא וִיְבָּל וְשִׁמִיּא וְנְחָלָא וִיִּבּל וְנִילְ בָּא מִן־שְׁמָיִא וְנְחָיִם עָלְכָּא רַבָּא מִן־שְׁרָא וְנְחָלָּא וִיִּבְּל וְנִילְם בּל בִּיְרָא וְנִחְנִים עִּלְבָּא וְבִּוֹלְיִים בְּבָּא מִן־שְׁרָא וְנִיתְּהָ עִּלְבָּא וְבִּוֹמְלְא וְבִּילְםְא וְנְחָיִים עִלְכִיא וְנְתִילְם בְּעִלְּמָא וְנְתִּלְים עִּלְבָּא וִנְחָיִם עָּלְבִיּא וְנִילְים בְּיִּבְיּת וְנִילְים בְּיִים בְּאָר וִיִּל וְאִבְּרוֹ (שִּבּים) אַמֵּוֹן בִּילְבָּא וְבִּילְים בְּיִים בְיִים בְּעָּר וִיִּבְּיִם בְּיִים בְּאַרְאוֹים עִּלְבִיא וְבְּיִים עִּבְּיִים בְּיִבְיּם בְּיִבּים עִּבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים עִּיִים בְּיִים בְּאָּר וִיִּים בְּיִים בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִם בְּיִבְּיִים בְּיִבְיִּם בְּבָּיִים בְּיִּבְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיוֹים בּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּבִילְים בּיוֹים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְיִים בְּיִבְּים בְּיִים בְּיִיבְים בְּיבְיבְיבְים בְּיבְיבְיבְיים בְּיבְיבְיּים בְּיבְּיבְיּבְיבְים בְּיִים בְּיִים בְּיבְיבְים בְּיבְיוּים בְּיבְיוּבְיוּים בְּיִים בְּיִיבְיּים בְּיבְיבִּים בְּיִים

עשה שלום בּמְרוֹמָיו הוא יַעשה שׁלום עַלֵינוּ וְעַל־ כָּל־ יִשְרָאֵל וְאִמְרוּ (@em.:) אָמֵן:

Sei gepriesen, Allgütiger (Gemeinde: Preis Ihm!), für das Leben, das Du uns auf Erden an-weisest, wie für das ewige Geistesleben, dem wir entgegengehen! (Gemeinde: Amen!)

Sei gepriesen, Allgütiger, für die Liebe, mit der Du dieses Leben schmückest, für die theuren Anver-wandten und Freunde, die Du uns hier geschenkt hast, beren Geist nun in Deinem Reiche sich erquickt (Gemeinde: Amen!)

Deine Gnade walte über ihnen und gebe ihnen freudiges Seelenheil, Deine Gnade walte über uns hienieden, bis wir einst zu ihnen eingehen in Dein ewiges Reich! (Gemeinde: Amen!)

#### Gefang.

לָבֶשְׁה: לָבֶשְׁה:

בֶּי לא־תַעֲוֹב נַפְשִׁי לִשְאוֹל, לאִ־תִתֵּן חֲסִידְךּ לִרְאוֹת שָׁחַת:

נִעִימוֹת בִּימִינְדְּ נָצָח הַיִּים שבַע שְּׁמְחוֹת אֶת - פְּנֶךְּ

#### Gefang.

Darum freut sich mein Herz, ist fröhlich meine Seele, auch mein Fleisch wird sicher ruhen. Denn nicht überlässest Du meine Seele der Gruft, lässest Deinen Frommen nicht Berwesung schauen. Du zeigst mir an den Pfad des Lebens, Fülle der Freuden vor Deinem Angesichte, Lieblichkeit zu Deiner Rechten ewiglich. (Pf. 16, 9—11.)



# Verlag von Wilh. Iacobsohn & Co.

Israelitisches Gebetbuch für die öffentliche Andacht des aanzen Sabres.

bearbeitet (und mit einer deutschen Uebersetzung, beutschen Gebet- und Gesang-Einlagen versehen) von

Dr. M. Joël,

Rabbiner ber ifraelitischen Gemeinde zu Breslau. 3. Auflage. 1893.

2 Bände. Sehr elegant gebunden in Futteral.

--- Preis 12 Mk. 6--

# Siddur,

# Das Gebetbuch der Israeliten,

mit vollständigem, sorgfältig durchgesehenem hebr. Texte. Reu deutsch übersetzt und erläutert von

=== Dr. Michael Bachs. ====

Auf Druckpapier, eleg. Leinwandband 3,50 Mk., mit Goldschnitt 4 Mk.

Auf Belinpapier, in eleg. Lwbb. mit Golbschnitt 5 Mf. in Sammthand 10 Mf. und 14 Mf.

# Verlag von Wilh. Jacobsohn & Co. Breslau.

### THE TOTAL STATE OF THE STATE OF

# Mahsor,

### Sestgebete der Israeliten

mit vollständigem, forgfältig durchgesehenem hebr. Texte. Reu deutsch übersetzt und erläutert von

### Dr. Michael Sachs.

Fesondere Ausgaben für Deutschen und Polnischen Litus.

9 Thle. Auf Dructpapier Preis 14 Mt., auf Belin= papier Mt. 17,50.

Apart: Theil I—IV enth. Rosch Haschanah und Jom Kippur.

Druckpapier Preis brosch. 6 M. in 2 Lwbben. M. 7,40; in 4 Lwbben. M. 8,80; in 2 Lwbben. mit Golbschnitt M. 8,40; in 4 Lwbben. mit Golbschnitt M. 10,80; Belinpapier broschirt M. 7,50; in 4 Lwbben. mit Golbschnitt M. 12,30

Theil V—IX enth. Succoth, Pessach und Schabuoth: Druckpapier Preis 8 M., in 3 Ambben. M. 10,10; in 5 Ambben. M. 11,50; in 3 Ambben. mit Golbschnitt M. 11,60; in 5 Ambben. mit Golbschnitt M. 14,00, Belinpapier brosch. 10 M., in 5 Ambben. mit Golbschnitt M. 16,00.

Die Einbände find danerhaft und folid.

Th. Schaufn, Breslau.





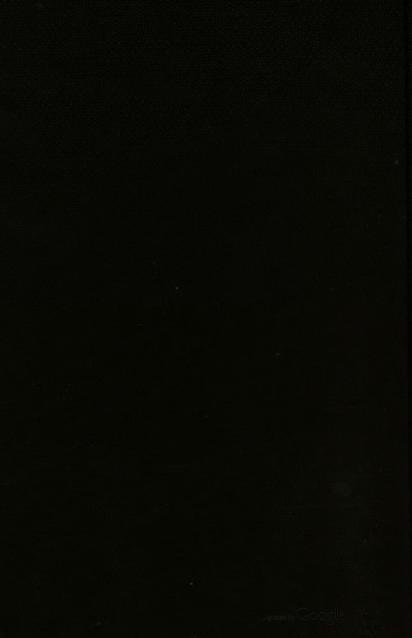